# Der CHILLIAN SUPPLE



Herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.

#### Reichsburgergesetz

Von 15. September 1935.

per Reichstag hat einstimig das folgende Gesetz beschlossen, das biemit verkündet wird:

9 1

- staatmangehöriger ist, wer dem Schutzverband des Deutschen Reiches angehört und ihm dafür besonders verpflichtet ist.
- (2) Die Staatsangehörigkeit wird nach den Vorschriften des Reichs- und Staatsungehörigkeitsgesetzes erworben.

8 2

- (1) Reichsburger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem Deutschen Volk und Reich zu dienen.
- (2) Das Reichsbürgerrecht wird durch Verleibung des Reichsbürgerbriefes erworben.
- (3) Der Reichsbürger ist der alleinige Träger der vollen politischen Rechte nach Madgabe der Gesetze.

8 3

Der Reichsminister des Janern erläst im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers die zur Durchführung und Ergenzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Mürnberg, den 15.September 1935, am Reichsparteitag der Freiheit.

Der Führer und Reichskanzler

by They

Der Reichsminister des Jnnern

Frele

Original-Wiedergabe des vom Suhrer und von Reichsinnenminifter Dr. Wilhelm grid am 15. September 1935 in Nürnberg unterzeichneten Reichsbürgergesetses

#### Inhalt dieser Folge: Alfred Rofenberg: Weltkampf der Ideen Dr. Wilhelm frich: Die Bedeutung der Mürnberger Gefete . Dr. gans fabricius: Staatsbürgertum als Kecht und Pflicht . friedrich Wilhelm Abami: 236 Staatsangehörigkeit im Ausland . . . . . Drof. Gerhard fiftel: Staatsbürgertum ohne volkische Derpflichtung bedeutet nationalen Unter-A. Simftebt: Das Programm wird erfüllt . . . . . . . . . . . . . Jfragen und Antworten

Preis diefes Beftes 15 Apf.



## Prulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NDDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber. Der Keichsorganisationsleiter

Der völkische Staat teilt

Jeine Bewohner in drei Klassen: in Staatsbürger, Staats=
angehörige und Ausländer. Durch die Geburt wird
grundsählich nur die Staats angehörigkeit erworben.
Die Staatsangehörigkeit als solche berechtigt noch nicht
zur Führung öffentlicher Amter, auch nicht zur politi=
schen Betätigung im Sinne einer Teilnahme an Wahlen,
in aktiver sowohl als in passiver Hinsicht. Grundsäk=
sich ist bei sedem Staatsangehörigen Rasse und Natio=
nalität festzustellen. Es steht dem Staatsangehörigen
sederzeit frei, auf seine Staatsangehörigkeit zu verzichten
und Staatsbürger in dem Lande zu werden, dessen Nationalität der seinen entspricht. Der Ausländer unter=
scheidet sich vom Staatsangehörigen nur dadurch, daß er
eine Staatsangehörigkeit in einem fremden Staate besitht.

Der junge Staatsangehörige deutscher Nationalität ist verpslichtet, die jedem Deutschen vorgeschriebene Schulbildung durchzumachen. Er unterwirft sich damit der Erziehung zum rasse und nationalbewußten Volksgenossen. Er hat später den vom Staate vorgeschriebenen weiteren körperlichen Nbungen zu genügen und tritt endlich in das Heer ein. Die Ausbildung im Heere ist eine allgemeine; sie hat jeden einzelnen Deutschen zu erfassen und für den seiner körperlichen und geistigen Fähigkeit nach möglichen militärischen Verwendungsbereich zu erziehen. Dem unbescholtenen, gesunden jungen Mann wird daraushin nach Vollendung seiner Heerespssicht in feierlichster Weise das Staatsbürgers und nimmt teil an allen Vorzügen desselben. Denn der Staat muß einen schafen Unterschied zwischen denen machen, die als Volksgenossen Ursache und Träger seines Daseins und seiner Bröße sind, und solchen, die nur als "verdienende" Elemente innerhalb eines Staates ihren Aufenthalt nehmen.

Die Verleihung der Staatsbürgerurkunde ist zu verbinden mit einer weihevollen Vereidigung auf die Volksgemeinschaft und auf den Staat. In dieser Urkunde muß ein alle sonstigen Klüste überbrückendes, gemeinsam umschlingendes Band liegen. Es muß eine größere Ehre sein, als Straßenseger Bürger dieses Reiches zu sein, als König in einem fremden Staate.

Der Staatsbürger ist gegenüber dem Ausländer bevorrechtigt. Er ist der Herr des Reiches. Diese höhere Würde verpslichtet aber auch. Der Ehrsoder Charakterlose, der gemeine Verbrecher, der Vaterlandsverräter usw. kann dieser Ehre sederzeit entkleidet werden. Er wird damit wieder Staatssangehöriger.

Das deutsche Mädchen ist Staatsangehörige und wird mit ihrer Verheiratung erst Bürgerin. Doch kann auch den im Erwerbsleben stehenden weiblichen deutschen Staatsangehörigen das Bürgerrecht verliehen werden.

Adolf Bitler: "Mein Kampf", Geite 489-491

## 20 Jahre Versailles

### Eine Erinnerung an den 28. Juni 1919

piejes Dofument von Berjailles ist zum Glud einer späteren Menschheit ichwarz auf weiß niedergelegt, denn ohne dem würde man es fpater einft nur als die jagenhafte Ausgeburt einer muften, verdorbenen Phantafie halten.

Naheju 115 Millionen Menichen murden nicht von den fiegreichen Goldaten, jondern von mahnsinnigen Polititern in ihrem Gelbstbestimmungsrecht vergewaltigt, willfürlich aus alten Gemeinichaften gelöft und zu neuen Gemeinichaften zusammengeichloffen, ohne Rudficht auf Blut, auf ihr Sertommen, auf Bernunft und auf alle wirticaftlichen Lebensbedingungen.

Die Folgen waren entjeglich. Denn was die Staatsmänner bamals auch ju gerftoren vermochten, eine Tatfache tonnten fie nicht beseitigen: Die gigantische in Mitteleuropa lebende Menichenmaffe, die, auf beengtem Raum jufammengedrängt, überhaupt nur in höchster Intensität der Arbeit und damit der Ordnung fich das tägliche Brot ficher: ftellen tann. Was haben aber dieje Staatsmänner ber jogenannten bemofratifchen 3m= perien von diefen Problemen gewußt? Gine Schar dummfter Ignoranten, die auf die Menichheit losgelaffen murde, die in Lebensräumen, in denen fast 140 Menichen auf dem Quadratfilometer ihr Austommen finden muffen, eine fich in faft 2000 Jahren geichichtlicher Entwidlung gebildete Ordnung einfach gerriffen oder in eine Unordnung verwandelten, ohne dabei aber die Probleme felbit lofen zu konnen oder auch nur lofen gu wollen, die dem Zujammenleben diefer Menichen nun einmal gestellt find und für die fie damals als Diftatoren der neuen Weltordnung die Berantwortung übernommen hatten.

Allerdings, als dieje neue Weltordnung fich in ihren Folgen fpater als eine tatastrophale herausstellte, ba waren die demofratischen Friedensdittatoren ameritanischer und europäischer Sertunft jo feige, daß teiner die Berantwortung für das Geichehene ju übernehmen magte. Einer ichob die Schuld auf den anderen und versuchte, fich damit felbst vor bem Urteil der Weichichte zu retten. Die von ihrem Sag und ihrer Unvernunft aber mighandelten Menichen waren leider nicht in ber Lage, fich Diefer Rettung ihrer Berderber anichliegen gu tonnen.

Die Stationen bes Leidens unferes eigenen Bolfes aufzugahlen ift unmöglich. Um feinen gangen tolonialen Befit be= raubt, an allen Barmitteln ausge= plündert und damit verarmt, mit joge= nannten Reparationen erprefit, fturgte unfer Bolf in die dufterfte Beit feines nationalen Unglüds.

Und wohlgemerft, das war nicht das nationaljozialistische Deutschland, jondern das demofratische Deutschland. Jenes Deutschland, das einen Mugen= blid ichwach genug gewejen mar, ben Beriprechungen bemofratifcher Staats: männer zu trauen!

(Der Führer am 28.4.39 vor bem Reichstag)





## Tilkampfæjden

## Don der französischen zur völkischen Revolution

Um 6. Mai begann ber französische Mundfunk die große Propaganda für die Idee von 1789. Er erklärte: Durch die Französische Nevolution sei die Gleichheit aller Menschen verwirklicht worden. Was sie gebracht hätte, sei die Freiheit der Wölker überhaupt gewesen. Die Erklärung der sogenannten Menschenrechte wurde gelobt als ein unvergleichtiches Dokument, als eine Grundlage der ganzen zwilisserten Welt.

Ungesichts derartiger — man darf ichon fagen — Dreistigkeiten gegenüber dem denkenden Menschenstum unserer Tage wollen wir hier kurz feststellen, daß eben die behauptete Gleichheit der Raffen und Bölker und die Behauptung, daß Raffe und Farbe nur oberflächliche Unterschiede seien, wohl mit zu den blödfinnigsten Behauptungen gehören, die jemals das politische Leben bewegt haben.

Auf einer höheren Stufe des Deutens hatten einige Philosophen in einem großmütigen Aufsichwung sich als Ziel geseht, das ganze Menschengeschlecht zu erziehen. Sie hatten geglaubt, daß durch eine Erziehung zur humanität bestehende, auf Feindschaft eingestellte Unterschiede überwunden werden könnten. Dieser der Weltgeschichte unterlegte Sinn war bei einzelnen generös. Die Lehre der Gleichheit als politische Proklamation konnte man höchstens noch als Irrtum eines Zeitgeistes begreisen, es aber im 20. Jahrhundert allen Erustes durch Rundfunk gleichsam als die Grundlage für alle Kulturvölker zu benennen, zeigt wohl die geistige Rückständigkeit in einem geradezu erschreckenden Masse.

Was die Freiheit der Böller betrifft, so wird nur eine geschichtliche Feststellung ausgesprochen, wenn man erklärt, daß die Demokratien nicht um ein haar weniger kriegerisch gewesen sind als etwa die heere früherer Zeiten. Und schließlich, wenn man sich die Geschichte der Französischen Nevolution vor Augen führt und die Menschen betrachtet, die in ihr wirkten, bann wird die Feststellung nicht nur von uns, sondern von namhaften frangösischen Historitern selbst getroffen, daß unter den zusammengetretenen Generalständen, die die Nevolution durchführten, so gut wie tein einziger größerer politischer Kopf gewirkt hat.

Der einzige, ber aus diesem Gewimmel mertlich hervorragte, Graf Mirabeau, war gleichsam ein Beispiel, wie dieses wild gewordene Intrigantentum einen politischen Gedanten, der die Revolution in alte französische Traditionen einfügen wollte, zerredete und schließlich unmöglich machte.

Mirabeau trat leidenschaftlich für die Freiheit des britten Standes ein und für die Abschaffung überlebter Privilegien; nichtsdestoweniger forderte er auch eine feste Regierung, die imstande war, ein Wolf wirklich zu führen. Er schrieb, es wäre ungeschickt von der Regierung, wenn sie Frankreich parlamentarisch machen würde.

Dieser Sat ift zweifellos durch manche jahrelangen Kompromiffe hindurch der Leitstern des einzigen Kopfes gewesen, den die Französische Revolution dis Mapoleon aufzubringen in der Lage gewesen ift.

Gerade diefer Sat bedeutet ichen die Borwegnahme einer Beurteilung, die wir heute nach 150 Jahren dem Gedanken einer fogenannten parlamentarischen Weltbemokratie gegenüber abgeben muffen.

Damit wir recht verstanden werden: Die Mevolution von 1789 mit ihren Folgeerscheinungen war nicht die Geburt eines neuen großen und starten politischen Formspstems, sondern war der hilflose Zusammenbruch alter, allerdings morscher Ordnungen.

Wenn diefer Gebante fich für die Zukunft nur auf Frankreich beschränkt hatte, hatte niemand von und Beranlaffung, in öffentlichen politischen Bersammlungen bagegen anzukämpfen, sondern

hatte Frankreich bas von ihm gewünschte Glud feines Lebens ruhig gegonnt.

Heute aber, nach ben Werheerungen, die diese Revolutionsideologie überall hinterlaffen hat, noch von ihr als der Grundlage der Kultur zu sprechen, zeigt, daß man die Denkfähigkeit der erwachten Bölker doch zu gering einschäht.

Die bitteren Erfahrungen mit Parlamentarismus und Korruption haben Menschen zu einem politischen Urteil erzogen, das durch berartige, wirklich hilflose Lamentationen nicht mehr umgestoßen werden kann.

Möglich, daß die demokratische Idee, die im tiefsten Innern keine Mangordnung und keine innere Leistung, sondern die zwangsweise Gleichmachung durch das skrupellose Geschäftsgebaren kennt, nicht so verheerende Auswirkungen gehabt hätte, wie wir sie heute beobachten, wenn nicht eine Neuerscheinung der Geschichte ihre lebenswidrige Grundlage enthüllt hätte.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts brach das technische Industriezeitalter über die Welt herein. Die Folge war, daß zwei Generationen nahezu aller Wölfer in wahllos zusammengebauten Industriesorten ins Elend gestoßen und um ihr Schickfal betrogen wurden.

Die damalige Welt ftand diefer plöglich fich erhebenden sozialen Frage hilflos gegenüber, konnte das große Hereinbrechen des Schickfals nicht mehr meistern, und gerade in dieser Epoche, die einer starken ordnenden Hand bedurft hätte, traf bas Industriezeitalter mit der jest politisch siegenden bemokratischen Idee zusammen.

Es ist menschlich sowohl als auch politisch versständlich, wenn sich verzweiselte Millionen nunmehr ungehemmt einer fassinierenden Idee ergaben und dann zu einer Internationale als Lösung aus ihrem Elend beteten. Ebenso ist es naturnotwendige Auswirtung, daß der nunmehr emanzipierte Jude sich in verstärktem Maße in die Wunden der Wölker als Parasit hineinsangte und somit, anstatt sie heilen zu helfen, diese Wunden noch weiter aufriß.

Durch die Verbindung einer uferlosen demofratischen Idee mit der sozialen Krise waren die Vorbedingungen für die radikale marriftische Bewegung gegeben.

Aus diesem Grunde — so haben wir Nationalfozialisten von Anfang an gejagt, und die Weltpolitit gibt uns heute noch einmal recht — kann man die Geschichte auch unserer Zeit nicht schreiben, ohne sie als Ergebnis der Französischen Nevolution von 1789 zu begreifen. Das 18. Jahrhundert hatte die Macht, morich gewordene Bindungen zu zerflören, es fehlte ihm aber die ichöpferische Kraft, neue Bindungen für bas europäische Leben zu schaffen.

> Millionen verlaffen bie Altare ber Demofratie

Tatsache jedoch bleibt, daß einmal in einer Abergangsepoche die französische und — wenn auch versichieden von ihr — die britische Demotratie eine Autorität in ganz Europa besaßen, daß mit dieser Idee ein großer Teil der Außenpolitif dieser Staaten bestritten wurde und daß die Kulturpropaganda dieser Länder die jungen Nationen etwa des europäischen Oftens weitgehend beeinflußten und zur Anleitung für den Ausbau ihres neuen volklichen Lebens wurden.

heute stehen wir aber vor der einen ebenso ichen geschichtlichen Tatsache, daß zwar viele Regierende sich noch auf diese Gedankenwelt von 1789 berusen, daß aber Millionen und aber Millionen die Altäre der Demokratie verlassen und entweder sich der Berzweislung in die Arme geworsen haben oder noch vielleicht bewußtlos suchend nach neuen stärkeren Gesiechen des Daseins Ausschau halten.

Diese heute von so vielen empfundene Tatsache bedeutet, daß die Demokratie, die einmal eine Autorität gewesen war, eine solche nicht mehr beficht und daß immer mehr Wölker den Glauben an die rettende und ordnende Kraft der Demokratie endgültig zu verlieren beginnen.

Einmal wurde ber bemofratische Gedante in geradezu weltpolitischem Maßstab auf feine enticheidende Probe gestellt. Das war 1919 in Berfailles! Dentschland mar burch Berrat gerbrochen. In ber hand ber Ministerprafibenten ber fogenannten bemofratischen Staaten lag tatfachlich bie gange Dacht ber Welt. Miemals eindringlicher ale in Berfailles tonnte die Gultigfeit und Lebensfähigfeit einer behanpteten bemofratischen humanität nachgewiesen werben. In Wirklichkeit aber zeigte fich bier, daß aus bem einstmals innerlichen Glauben ber Denfer und Schwarmer nicht der nusniegenden Parlamentarier - bes 18. Jahrhunderts nichts mehr übriggeblieben war als ein Inftrument für die entarteten politischen und fogialen Leibenschaften bes furchtbaren Zeitalters einer Miebergangsepoche.

Der vorstehend zum Abbrudt gebrachte Tert ift ein zusammenhängender Auszug aus ber Nebe des Reichsleiters im Berliner Sportpalaft vor den "BB."-Aftivisten am 8. Mai 1939.

Die Gdriftleitung,

## Die Bedeutung DR. WILHELM FRICK: der Mürnberger Gesetze

Das Beichsbürgergeset und das Geset jum Schute des deutschen Blutes und der deutschen Ehre

Die Erkenntnis, welche Bedeutung der Lojung ber Raffenfrage fur das beutiche Bolt gutommt, blieb wie fo viele andere lebenswichtige Erkennts nife ber nationalfozialiftifden Bewegung vorbehalten. Dach ben Erfahrungen ber Beichichte und ben Lehren der Bevolkerungswiffenichaft hangt der Bestand eines Boltes mejentlich davon ab, daß fein Blut rein und gefund erhalten wird. Wenn auch außere Werhaltniffe das Leben eines Wolkes gu beeinfluffen vermögen, die ausschlaggebende Bedeutung wird immer ber Zatfache gutommen, ob ein Bolt fich feine blutgebundene Urt zu bewahren verfteht. Denn auf diefer Gigenart eines Boltes beruben fein Befen, feine Rultur, feine Leiftungen ufw. Erhalt ein Wolf fein Blut bagegen nicht rein, fondern nimmt es Bestandteile eines andersgearteten Blufes in fich auf, fo ift die notwendige Folge, daß in feiner Einheit und Geichloffenheit ein Bruch entfteht und feine Eigenart verlorengeht.

Die nationalsozialistische Bewegung hat bereits in ihrem Programm Richtlinien festgelegt, Die Diefen Erkenntniffen Rechnung tragen. Musgehend von der Zatfache, daß das Raffenproblem für Deutich: land das Judenproblem bedeutet, follen danach die Angehörigen des judischen Boltes von jedem Einfluß auf das Eigenleben des deutschen Boltes ausgeschaltet werden. Die Puntte 4 bis 6 des Programms lauten:

- 4. Staatsbürger fann nur fein, mer Bolts: genoffe ift. Boltsgenoffe tann nur fein, mer deutschen Blutes ift, ohne Rudficht auf Ronfeifion. Rein Jude tann daher Boltogenoffe jein.
- 5. Wer nicht Staatsbürger ift, foll nur als Gaft in Deutschland leben tonnen und muß unter Fremdengesetigebung fteben.
- 6. Das Recht, über Führung und Gefete bes Staates zu bestimmen, barf nur dem Staats: burger gufteben. Daber fordern mir, bag jedes öffentliche Umt, gleichgültig welcher Urt, gleich ob in Reich, Land ober Gemeinde, nur durch Staatsbürger bekleidet werden

Muf der Grundlage diefer Programmfage regelt das Reichsbürgergefes, das ebenfo wie das Reichsflaggengefen und bas Gefen jum Schune bes beutichen Blutes und der beutichen Ehre auf bem Parteitag der Freiheit vom Deutschen Reichstag am 15. Geptember 1935 einstimmig angenom-

men wurde, die fünftige Gestaltung des politischen Lebens in Deutschland: Das Deutsche Reich dem beutiden Bolfe.

Das Reichsbürgergeset unterscheidet zwischen dem "Staatsangehörigen" und dem "Reichs= burger". Durch bie Trennung diefer Begriffe wird mit einem hauptgrundfat ber liberaliftischen Zeit gebrochen. Danach bejagen alle Statsangehörigen ohne Rudficht auf Raffe, Boltstum, Ronfession u. bgl. gleiche Rechte und Pflichten. Beute ift bie außere Zugehörigkeit jum deutschen Staatsverband für den Befit der ftaatsbürgerlichen Rechte und für die Berangiehung zu den ftaatsbürgerlichen Pflichten nicht mehr ausschlaggebend. Der Begriff der Staatsangehörigkeit dient vielmehr in erfter Linie ber Abgrenzung bes Deutschen vom Musländer und vom Staatenlosen. Die Eigenschaft als Staatsangehöriger ift baber unabhangig von ber Raffezugehörigkeit bes einzelnen. Staatsangehöris ger ift vielmehr jeder, der nach den Borichriften bes Reichs- und Staatsangehörigfeitsgesetes die deutiche Staatsangehörigkeit erworben hat und demgemaß dem Schugverband des Deutschen Reiches angehört.

Reichsbürger ift demgegenüber nur der Gtaats: angehörige, dem der Bollbefit der politischen Rechte und Pflichten gufteht. Die Erlangung des Reichsburgerrechts ift insbesondere von der Erfüllung zweier Voraussehungen abhängig. Grundfählich tann niemand Reichsbürger werden, der nicht deutichen ober artverwandten Blutes (beutschblütig) ift; ferner aber muß er durch fein Werhalten den Willen und die Eignung jum Dienft am beutschen Bolte befunden.

Da die Deutschblütigkeit eine Boraussegung bes Reichsbürgerrechts bilbet, tann tein Jude Reichsbürger werden. Dasselbe gilt auch für die Ungehörigen anderer Raffen, beren Blut dem deutschen Blut nicht artverwandt ift, 3. B. für Zigeuner und Meger.

Das deutsche Bolf bilbet feine eigene Raffe. Das deutsche Bolt fest fich vielmehr aus Angehörigen verschiedener Raffen zusammen. Allen diesen Raffen aber ift eigentumlich, daß ihr Blut fich miteinander verträgt und eine Blutmischung — anders als bei nicht artverwandtem Blut - feine Bemmungen und Spannungen ausloft.

Dem beutiden Blut fann baber unbedenflich auch das Blut berjenigen Bolfer gleichgestellt merben, beren raffifche Bufammenfegung ber beutiden

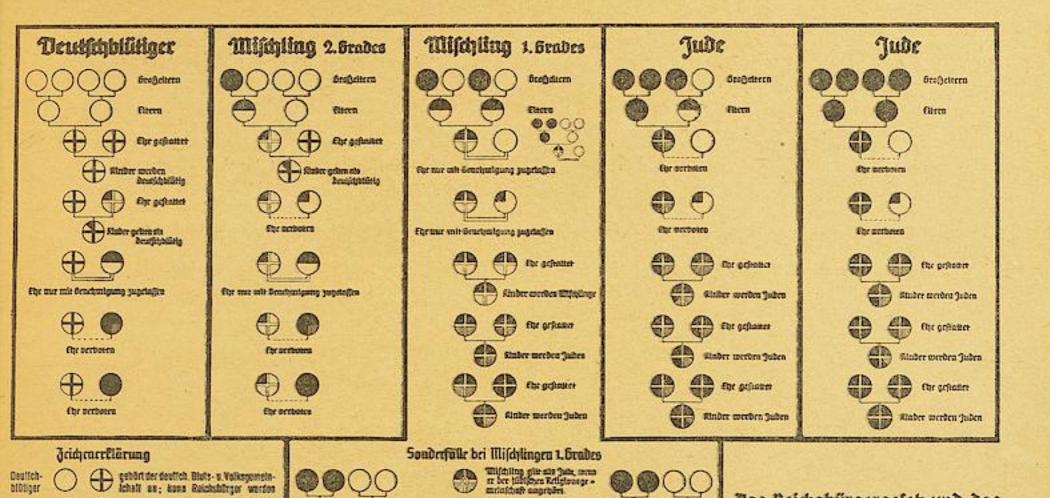

Withing pitross Judy With itr with class Judy

perhalement life.

Rinber werben Juben

4

verwandt ift. Das ift burchweg bei ben geichloffen in Europa fiedelnden Wölfern ber Sall. Das artverwandte Blut wird mit dem deutschen nach jeder Richtung bin gleich behandelt. Reichsbürger tonnen baber auch die Angehörigen ber in Deutschland wohnenden Minderheiten, 3. B. Polen, Danen uim., merben.

Miggling, ber ous verbosenem experipelishen Bretehr mir-ciaem Juden finnunt und der nuch dem 31. Juli 1936

miljeretjelish geboren mted, glir nis Jude.

gehört auf der deutlichen Vallagemein-lichalt au ; kann Reichsbürger werden

gehört nur der deutlichen Volksgemein-lichalt an; kann Reichsbürger werden

gehört der jädlich. Blats- v. Volksgemein-Ichaft au ; kann nicht Reichsbürger werd.

gehört der jödlich. Glats- a. Volksgemein-

schaft an, kann nicht Reichsbürger werd.

Das Reichsbürgerrecht wird burch Berleihung des Reichsbürgerbriefes erworben. Die Boraussehungen fur ben Erwerb im einzelnen werden noch festgelegt werden. Insbesondere wird babei auch bestimmt werden, wie ber Dachweis bes Billens und ber Eignung jum Dienft am beutichen Wolfe zu erbringen ift. Ableiftung ber Arbeitsbienftpflicht und der Wehrpflicht wird babei regelmäßig verlangt werden muffen. Auch die Erreichung eines bestimmten Lebensalters wird vorgeschrieben werden. Es muß daher hervorgehoben werden, daß nicht baran gedacht ift, die Berleihung des Reichsburgerrechts etwa nur auf die Mitglieder ber DEDUP., aljo einen Bruchteil ber beutschen Staatsangehörigen, zu beschränken. Es ift vielmehr in Ausficht genommen, die große Daffe bes beutiden Wolfes zu Reichsbürgern zu machen. Ausnahmen werden nur bei folden Perfonen, die fich gegen Reich oder Bolf vergeben, die ju Buchthausstrafen verurteilt find, oder in abnlichen Fallen gemacht werden. - Bis jum Erlaß weiterer Borichriften über ben Reichsbürgerbrief gelten daber vorläufig als Reichsbürger die Staatsangehörigen deutschen ober artverwandten Blutes, die beim Infrafttreten bes Reichsbürgergesetes, b. b. am 30. Geptember

1935, das Reichstagswahlrecht befeffen haben oder benen ber Reichsminifter bes Innern im Ginvernehmen mit bem Stellverfreter bes Suhrers bas vorläufige Reichsbürgerrecht verleibt.

Willingtong, her man einer fibr mit elacus Juden femmet, die sonth dem 14. 9.1935 gefichloften lik:

Wie Bestimmungen über ben Berluft bes end, gültigen Reichsbürgerrechts vorgesehen werden, fo mußte die Möglichkeit geschaffen werben, das vorläufige Reichsbürgerrecht zu entziehen, wenn fich ber Inhaber feiner nicht würdig erweift. Diefe Enticheidung tann ber Reichsminifter des Innern im Einvernehmen mit bem Stellvertrefer bes Subrers ausiprechen.

Der Reichsbürger ift der alleinige Erager der politischen Rechte nach Maggabe ber Gefete. 3hm allein fteht daber auch bas Stimmrecht in politischen Ungelegenheiten gu. Er ift auch allein berechtigt, ein öffentliches Umf auszuüben. - Mus der Zatsache, daß ein Jude nicht Meichsbürger sein fann, folgt, bag er in jeder Beziehung von ber Mitwirkung in öffentlich-rechtlichen Ungelegenheiten ausgeichloffen ift.

Die Trennung des deutschen Bolles vom judiichen Bolte tounte fich jedoch nicht auf das öffentlich-rechtliche Gebiet beichränfen. Bon ebenfo großer Bedentung ift bie Durchführung ber Trennung auf perfonlichem Gebiet. Es muß unter allen Umftanden verhutet werden, daß dem deutschen Bolfe neues judifches Blut jugeführt wird. Infolgebeffen ift bie eheliche wie die außereheliche Berbindung von Juden und beutschblütigen Personen verboten und unter Strafe geftellt. Trobbem geichloffene Chen

7

bibliger

Hilchiling 2. Grades

1. Grades

Jude

Das Reichsbürgergeset und das

Gefet zum Schute des deutschen

Blutes und der deutschen Ehre

find nichtig. hiervon abgesehen aber bleibt bie burgerlich-rechtliche Stellung ber Juden unberührt. Insbesondere unterliegen sie auch im Wirtschaftsleben nur ben gesetzlich festgelegten Beschränkungen.

Die Mifchtinge erfahren grundfählich eine besondere Behandlung. Da fie nicht Juden find, tonnen fie nicht den Juden, da fie nicht Deutsche find, konnen fie nicht ben Deutschen gleichgestellt werden. Gie haben baber gwar grundfaglich die Möglichkeit, bas Reichsbürgerrecht zu erwerben, wie ichon die Ausdehnung des vorläufigen Reichsburger= rechts auf die Mijdlinge bartut. Dagegen bleiben fie den Beidrantungen unterworfen, die in der bisberigen Gesetigebung und den Anordnungen der DEDUP. und ihrer Gliederungen ausgesprochen find. Ihnen ift baber auch in Zutunft weder der Bugang jum Beamtentum und verschiedenen andern Berufen eröffnet, noch tonnen fie Mitglied ber MEDUP. oder ihrer Gliederungen fein. In wirts ichaftlicher hinficht find fie dagegen ben beutschblus tigen Personen vollständig gleichgestellt. Coweit ferner burch Unordnungen von Organisationen ber verschiedensten Urt einschließlich der der MSDUP. angeschloffenen Werbande Mischlinge von der Zugehörigkeit ju biefen Organisationen ausgeschloffen find, fallen dieje Unordnungen am 1. Januar 1936 weg, wenn fie nicht vom Reichsminifter bes Innern im Einvernehmen mit bem Stellverfreter bes Sührers jugelaffen werben.

3m übrigen mußte bafür Gorge getragen merben, bie Dijdlinge möglichst bald jum Berichminden zu bringen. Dies ift einmal dadurch erreicht, daß man die überwiegend jum Judentum tendierenben Mijdlinge bem Judentum zugeschlagen hat. Es ift auf ber anderen Seite badurch erreicht, daß man ben Difdlingen mit zwei volljudifchen Großeltern die Cheichließung mit deutschblütigen Perfonen nur mit Benehmigung gestattet. Untereinander bleibt ihnen die Cheschliegung zwar erlaubt, nach den Erfahrungen der medizinischen Wiffenschaft ift jedoch bei einer Werbindung von Difch= lingen untereinander nur mit einer geringen Dach= tommenichaft zu rechnen, wenn beide Zeile je gur Balfte diefelbe Blutzusammensenung aufweifen. Den Mischlingen mit nur einem judischen Großelternteil wird dagegen durch die ohne weiteres zus läffige Cheichließung mit deutschblütigen Personen das Aufgeben im Deutschtum erleichtert. Um dies nicht zu verzögern, ift ihnen die Cheichliegung untereinander verboten.

Das Reichsbürgergesest und das Blutschutzeset sowie die dazu ergangenen Ausführungsverordnungen verfolgen nicht den Zweck, die Angehörigen des jüdischen Wolkes nur um ihrer Wolkszugehörigkeit willen schlechter zu stellen. Die Ausschaltung des Judentums aus dem deutschen öffentlichen Leben und die Verhinderung weiterer Rassenmischung sind vielmehr gebieterische Notwendigkeiten, wenn der Fortbestand des deutschen Wolkes gesichert bleiben soll. Das deutsche Schicksal aber gestaltet in Zukunft lediglich das deutsche Wolk.



## Deutscher – merk dir das!

Einschränfung gesundheitsschädlicher Genugmittel bei ber Wehrmacht

Der Reichsluftfahrtminifter und Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Generalfeldmaridall Göring, hat einen Erlaß über Alkohol- und Dikotinmigbrauch berausgegeben. Es gehört gu den vornehmften Pflichten jedes Goldaten, fo beißt es darin, feine Gefundheit mit allen Mitteln gu erhalten und ju fordern. Diefe Pflicht zwinge in besonderem Mage zu weitgehender Enthaltsamkeit von Alfohol und Difotin. Jeder Goldat muffe wiffen, daß Alkoholgenuß den menichlichen Korper, insbesondere ben noch in der Entwidlung begriffenen, ichwer ichadigt und die dienftliche Leiftungs, fähigkeit herabsent. Uberdies feien die Zeiten vorbei, in benen ein Raufch als Zeichen besonderer Mannlichkeit zu gelten pflegte. Auch übermäßiger Dikotingenuß fei für einen jugendlichen Rorper Bift. Mus bevolkerungspolitischen Grunden beraus muffe ber Rampf gegen Altohol- und Difotingenuß Ehrenpflicht jedes Goldaten fein. Der Minister erflart, er benke nicht daran, jeden Genug von Alkohol und Mitotin gu verbammen. Er befampfe jeboch ben Migbraud diefer Genugmittel.

Bur ben Bereich ber Luftwaffe ergeht beshalb eine Reihe von Verboten. So wird u. a. verboten, das Einrichten von Bars in Offiziers, Unteroffigiers, Rameradichaftsbeimen und Kantinen, bas Berumfteben und Erinken an Schanktischen, bas fogenannte Stiefeltrinten, ber Ausschant von Alfohol an Goldaten, die bereits angetrunken find, der Altoholgenuß unmittelbar vor jedem Dienft, bas Rauchen auf öffentlichen Straffen innerhalb von Ortichaften, ferner auf Marichen, mahrend furger Dienstpausen, bei Unterricht, Ausbildung ufw., der Bertauf von ausländischen Weinen und Rauchwaren in den Beimen und Rantinen, das Offenhalten biefer Beime und Rantinen über bie Polizeistunde hinaus und das Fortfegen von Rompanieveranstaltungen, Rameradichaftsabenden uiw. auf Stuben, in Wohnungen oder öffentlichen Gaftstätten. Der Minister erwartet von allen Truppenvorgesetten, daß sie rücksichtslos jeden übertriebenen Alfohol- und Difotingenuß befampfen und durch geeignete Erziehungsmaßnahmen bafür forgen, daß alkoholische Entgleisungen in ber Truppe unmöglich werden. - Für die anderen Wehrmachtsteile murden gleichlaufende Beftimmungen erlaffen.

Auf Befehl des Führers ift in den Dienststellen der DEDUP, das Rauchen verboten.

## atsbu

#### Das Zweite Reich

Durch Bismards Genialität und Tatfraft und burd ben heroifden Ginfat beutscher Stamme in ben Einigungsfriegen war bas "Zweite Reich" entftanden. Mus "Blut und Gifen". Ein ftarfes und ftolges Reich, das für Jahrhunderte gebaut fdien. Und bod hat biefes Reich feinen Schöpfer nur um zwei Jahrzehnte überlebt. Warum? Weil die Deutschen es nicht verstanden, die Gefinnung, mit der fie das Reich ertampft hatten, auch in der Beit des Friedens lebendig ju erhalten und gu betätigen. Der deutsche Staatsbürger, ber biefes Reich zu tragen berufen mar, fant in ben Jahrgehnten bis 1914 unter bem Ginfluß bes immer ftarter um fich greifenden jubifch-materialiftifchen Geiftes mehr und mehr ju einem Berrbild feiner felbst berab.

#### Staatsbürger von bagumal

Bewiß, er gablte punttlich feine Steuern. Maturlich beileibe feinen Pfennig zu viel! Je hober feine Gintunfte, defto peinlicher achtete er darauf, daß teine Möglichkeit einer Steuervergunftigung verpaßt wurde. Wie unangenehm, wenn der Staat einmal eine finanzielle Sonderleistung forderte! Zum Beispiel 1913 einen "Wehrbeitrag". Wogu bas? In unferer humanen Beit, in unferem aufgeklärten Europa jedenfalls war an einen Krieg boch im Ernft nicht mehr zu benten!

Bielleicht war der Staatsbürger Goldat gewefen, hatte feiner Militarpflicht genügt (wenn er nämlich Glud gehabt hatte, benn längst nicht jeder Taugliche fam damale jum Zuge). Dann erinnerte er fich ber Militärzeit lebenslänglich mit Stoly, und die Stunden, in denen die Erziehungs. werte aus jener Zeit in ibm lebendig murben, waren bestimmt feine besten. Aber niemals wurde ihm flar, daß es vielleicht flaatsbürgerliche Pflicht fein konnte, auch im "Zivilleben" fo etwas wie Goldat ju bleiben.

Ja, die Goldatenzeit, bas fühlte er irgendwie, war ein Glangpunkt des Lebens, mar gut und gefund und richtig. Daß ber Staat Steuern brauchte, nun, auch bies mußte jedem einleuchten. Und wenn der Staat dafür forgte, daß die Rinder in die Schule gingen, mar auch bies in ber Ordnung, benn wie follten fie es fonft ju etwas bringen?

"Biffen ift Dacht." QBehrpflicht, Steuerpflicht, Shulpflicht - gut. Aber bitte nicht mehr! Man war ja ichliefilich "freier Staatsbürger" und nicht mehr "Untertan" wie die armen Leute gur Beit des Alten Frigen.

Im gefamten Bereich feiner givilen Lebensgestaltung wollte der Staatsbürger vom Staate ungeschoren bleiben. Bier follte ihm niemand breinreden durfen. Db und wann und wen er 3. B. beiratete, wen ging bas etwas an? Das war Privatfache. "Menich fei helle, bleib Junggefelle", fagten fid die einen. Undere fanden es bequemer und vorteilhafter, eine Frau zu nehmen, aber möglichft nur, wenn fie babei eine "gute Partie" machen tonnten. Unter "guter Partie" verftand man ausschließlich eine Frau mit guter Mitgift. Rinder? Auch dies war Privatsache. Eins oder zwei, gang icon, allenfalls drei. Aber mehr? Das ware laftig und zu tofffpielig. Bir Eltern wollen ichlieflich auch etwas vom Leben haben. Und dann follte auch die Erbschaft nicht in allzu viele Zeile geben, damit die armen Rinder es nicht gar zu schwer hatten, fid) durche Leben zu schlagen.

Der Staatsbürger arbeitete. Gehr fleifig fogar. Er arbeitete, um Geld zu verdienen. Aber auch bies war feine Privatfache. Wenn er genug verdient und feine Luft mehr gur Arbeit hatte, wurde er Rentier und ließ "fein Geld für fich arbeiten".

Körperliche Gesundheit galt natürlich als hohes Gut. Aber auch fie mar Privatfache! Wenn ein Staatsbürger Bewegung nicht liebte, fich dem Freffen und Saufen ergab, immer fetter und fauler und schwerfälliger wurde und schlieftlich ben Erftidungstod ftarb, fo war das fein Privatvergnugen; allenfalls bedauerte man feine Familie.

Der damalige Staatsbürger gonnte gewiß jedem bas Befte. Bloß läftig fallen follte ihm ber Mitmenfch nicht. Denn wieviel man fur den Mitmenichen übrig hatte, das war - Privatiache jedes Staatsbürgers. Aber man hatte Berg! Dem ftelgfüßigen Bettler, ber an ber Straffenede Streich. hölzer feilbot, gab man beim Borbeigeben regelmäßig einen Gedifer, und auch in die firchliche Rollette für die Bemeinde-Armen tat man an Sonn, und Feiertagen fein Scherflein binein. Begegnete man aber auf ber Strafe einem Manne

Dalles gleich, was Menichenantlig trägt. Bon den 1,8 Milliarden Bewohnern unserer Erde sind vielleicht 250 Millianen von dieser, 50 Millianen von dieser, 50 Millianen von jener Qualität. Iede Menschheitsgruppe hat ihren besonderen Menschenwert, je nach dem Grad des Blutes und der Rasse. Und jede Gruppe hat ein verschiedenes Lebensniveau. Es ist salsch, die Höhe eines Boltes einschäften zu wollen nach irgendeinem Wirtschaftsboden, auf dem der Mensch seht. Seige das sähigste Bolt in die Wüste, und es macht aus ihr sruchtbaren Boden, während umgekehrt eine minderwertige Rasse den besten Boden zur Wüste werden läßt. Der Jührer, Rede am 12. Mal 1931 in Zever/D.

im Arbeitsfittel, ohne Kragen, verschwißt, bem man ansah, daß er teine "höhere Schulbildung" und gar tein "Bermögen" besaß, so fühlte fich ber Staatsbürger unangenehm berührt, benn offenbar war das einer von jenen "vaterlandslosen Gessellen", um die man bester einen Bogen machte.

Er, der Staatsbürger, mar ja fo vaterlands. liebend, und webe, wenn man ihm Mangel an Gemeinfinn batte vorwerfen wollen. Er mußte, mas er der "Allgemeinheit" ichuldig mar! Er las regelmäßig morgens und abends fein Leib. und Magenblatt und bildete fich daraus eine gang beffimmte Meinung über die Dinge des öffentlichen Lebens, eine Meinung, bie er am Biertifch von anberen Staatsbürgern fich bestätigen lief oder auch gegen fie mit mannhaften Worten burchfocht. Und fam bann einmal ber große Lag, an bem er als Staatsbürger einen Stimmzettel in eine Wahlurne fallen laffen durfte, dann wußte er genau, welche Partei feinen Intereffen (und damit natürlich) immer auch dem "wohlverstandenen" Gemeinwohl) am beften entsprach, und diefe mablte er dann wenn er nicht etwa Naturfreund und das Wetter am Wahltage gar ju verlodend für einen Ausflug war, denn dann konnte man ihm doch nicht verbenten, wenn er lieber ins Grune ging und das Bahlen anderen überließ. Im Bollgefühl politifder Pflichterfüllung aber tonnte ber Staats. bürger schwelgen, wenn er im Kreise gleichgestimmter Zechgenoffen gu Raifers oder Königs Geburts. tag auf Ceine Majeftat ein breifaches Soch ausbringen durfte.

#### Rlaffenbewußte Proletarier

Dem patriotisch-liberalen Besth, und Spies, bürger, der sich in der Borfriegszeit als "der" Staatsbürger vorkam, stand als schärster Widerpart gegenüber: der marristisch verhetzte besitzlose Handarbeiter. Er besaß zwar die gleichen "staatsbürgerlichen Rechte" wie jener, war aber weit davon entfernt, sich als Bürger dieses Staates zu fühlen. Er war sich vielmehr bewust, der geschworene und unversöhnliche Feind dieses "bürgerlichen Klassenstenst zu sein. Er fühlte sich in keiner Weise staates" zu sein. Er fühlte sich in keiner Weise staatsbürgerlich verpflichtet, machte aber um so gewissenhafter von seinem staatsbürgerlichen Rechte, dem Wahlrecht, Gebrauch, nicht, um damit diesem Staate zu dienen, sondern

um zu feinem möglichst baldigen Zusammenbruch beizutragen.

Auch er war vielleicht Soldat gewesen. Auch ihm war die Soldatenzeit unvergefilich und — so ungern er es sich eingestehen mochte — ein Gegenstand heimlichen Stolzes. Und gerade er fühlte sich — in scharfem Gegensatz zur bürgerlichen Einstellung — auch im Zivilanzug als Soldat. Als politischer Soldat. Aber nicht als Soldat seines Wolkes, sondern als Soldat seiner Klasse zur Borbereitung einer sozialen Revolution.

Alls folder hielt er politisch eiserne Disziplin. Ihm konnte es nicht passieren, daß er an einem sonnigen Wahlsonntage des schönen Wetters wegen verabsaumte, seine Stimme für die sozialdemokratische Partei abzugeben.

#### Juden

Go verschieden die "burgerlichen" und die "proletarifden" Staatsburger in ihrer Saltung und Erscheinung wirken mochten, fo waren fie boch eins nach ihren förperlichen, geistigen und seelischen Grundanlagen. Denn es waren alles Deutsche. Gie hatten nur vergeffen, daß fie eines Blutes waren. Erziehung und Schidfal hatten verschiedene Typen aus ihnen geformt, der menschliche Grundftoff aber war bei allen der gleiche. Aber neben diesen beiden, durch ihr deutsches Blut im tiefften verbundenen Arten von Staatsbürgern gab es noch eine dritte Art. Eine Gorte Staatsbürger, die aus gang anderem Stoff geformt war, die forperlid, geiftig und feelisch völlig andere Brundmerkmale aufwies. Auf beutschem Boden "eine assatische Horde", wie einer der ihren es einmal ausgedrückt hat. Es maren die fogenannten "deutichen Staatsbürger judifden Glaubens" - ober auch driftlichen ober freibenkerischen Glaubens, aber judifder Raffe.

Die Betätigung dieser "Staatsbürger" jüdischer Raffe bewegte sich mit größter Folgerichtigkeit dem Ziele zu, den deutschen Spießbürger in seinem Spießertum und seiner Einbildung und den deutschen handarbeiter in seinem staatsseindlichen Klassenhaß zu erhalten und zu bestärken, beide Fronten immer schärfer gegeneinander zu verheßen und inzwischen dem Gesamtvolk der Deutschen die Früchte seines Fleißes, seiner Tüchtigkeit und seiner Genialität fortgesest zu entwenden und sich parasstisch zuzueignen.

#### Staatsbürger ohne Staat

Wir wiffen, daß 1914 bligartig unfer deutsches Bolf in allen seinen Schichten zum Bewußtsein seiner Schicksassemeinschaft kam und ungezählte Tausende freiwillig zu den Fahnen eilten, um als Deutsche das Deutsche Reich verteidigen zu helfen. Erweckt durch den feindlichen Überfall, angefacht durch den heroischen Geift der Armee, in die nun alles hineinströmte, leuchtete für einen geschichtlichen Augenblick die Flamme echten deutschen Staatsbürgertums auf und befähigte das

.,[.

deutsche Bolk über vier Jahre hindurch zu den unerhörtesten Leistungen im Rampfe gegen die ganze Welt. Jüdische Staatsbürger freilich bemerkte man an der Front wenig, um so mehr in den Schreibstuben und in der Etappe und — in der Heimat. Und von dort, von der Heimat. Und von dort, von der Heimat her, wurde unter jüdischer Leitung in den Rücken des kämpfenden Heeres sener Dolchstoß geführt, der 1918 den Zussammenbruch bewirkte.

Und nun fam die ichwarzrots gelbe "Republit". Die freieste Republit der Welt, wie sie sich nannte, in Wahrheit aber geknechtet und ausgebeutet, von außen durch die Siegermächte, von innen durch das Judentum.

ju fonnen.

Die alten wohlklingenden "Import und Expo Schlagworte der "Großen Jählt die Taler in Revolution" von 1789 in Frankreich – "Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit" – schienen hier eine klassische Auferstehung zu erleben. Auf sie berief sich (wie ehesbem) mit Borliebe das Gesindel, das Schiebertum und deren Leiter und Organisatoren, die Judensichaft, um unter diesem Deckmantel das anständige Bolk besto ungestörter begaunern und unterdrücken

Die "Staatsbürger" diefes republikanischen Unftaates hatten weitestgebenbe "Freiheiten" und Rechte. Gie burften fich nach Belieben in einer ber gablreichen "Boltsparteien" organifieren durften fid hemmungslos ber Verfolgung ihrer materiellen Intereffen bingeben - burften bie Wolksgenoffen anderer Schichten nach Bergensluft anfeinden und befampfen - burften fich in Theater, Rino, Preffe mit allen erdenklichen Giftftoffen vollfaugen oder anderen foldes Gift verab. reichen - burften, wenn fie Gadwerte, g. B. Grundbefit ihr Eigen nannten, diefen Befit anftandslos für wertlofe Papier-Milliarden (möglichft an Juden und judifche Schiebergefellichaften) verichleubern - fury, fie durften alles Erdenfliche tun, was dem deutschen Bolksgangen verderblich war. Dagegen fehlte ihnen die Freiheit, fich für das Wohl des deutschen Wolfes mit einiger Entfchiedenheit einzuseten. Berfuchte dies einer, fo verftieß er unfehlbar entweder gegen bas Berfailler Dittat ober gegen bas Republit. Schuts gefen. Gerichtliche Verfolgungen, Verhaftungen, Befängnisftrafen, Gummifnuppelhiebe, Berluft ber Arbeitoftellen war die Folge folden Beginnens. Die alten Nationalsozialisten wiffen ein Lied bavon ju fingen. Und webe dem Staatsbürger, ber es magte, das Judentum auch nur beim Mamen gu nennen. Rein Bunder, daß einem Adolf Bitler



"Import und Export", auf deutsch: Waren herein, Menschen hinaus! Der Jude zählt die Taler und grinft. Bezeichnende Darstellung aus dem Jahre 1850

die Einbürgerung in diefen "Staat" gar nicht erft gewährt wurde.

Die größte Schmach war, daß der Deutsche nicht einmal mehr das staatsbürgerliche Recht hatte, den Soldatenrock anzuziehen und sich im Wehrdienst für die Landesverteidigung zu üben. Nur 100 000 Soldaten — Berufssoldaten — durfte Deutschsland noch unterhalten. So wollten es die Feindmächte — aber auch die Juden und die marrisstischen Bonzen in Deutschland.

Der eigentliche Staatsbürger bieser Republik war nicht der deutsche Bürger, der deutsche Bauer oder der deutsche Urbeiter, sondern der Staatsbürger südischer Rasse. Dieser nämlich hatte die unbeschränkte staatsbürgerliche Freiheit, die Interessen des Judentums zu verfolgen, er war führend in diesem sogenannten Staate und wurde so politisch, wirtschaftlich und kulturell zum Verwalter und Nuknießer der gesamtdeutschen Konkursmasse – die Adolf Hitler seinem Treiben ein Ziel seite.

#### Des Sührers Programm

Abolf hitler hat bereits im nationalsozialistischen Parteiprogramm vom Februar 1920 die Grundlinien für die Schaffung eines neuen, wahrhaft deutschen Staatsbürgertums niedergelegt. In seinem Wert "Mein Kampf" (Teil II, Kap. 3) hat der Führer sich später noch eingehender über das Thema "Staatsangehöriger und Staatsbürger" ausgesprochen.

"Staatsbürger kann nur sein, wer Bolksgenoffe ift. Bolksgenoffe kann nur sein, wer deutschen Blutes ift . . . Kein Jude kann daher Bolksgenoffe sein" (Programm-Punkt 4). Ausmerzung bes Judentums aus dem Staatsbürgerverband!

Das war die unumgängliche Borbedingung für eine Gesundung des Staatsbürgertums. Niemals tann der Jude einem deutschen Staatswesen gegenüber eine wirklich innere Berpflichtung empfinden; es ift daber Wahnsinn, ihm in einem solchen Staatswesen staatsbürgerliche Rechte zu gewähren.

Daß dieser Wahnsinn bisher in Deutschland Geseth war, ist ein Erbe ber Französischen Revolution von 1789, deren "Gleichheits"Ideal in der unfinnigen Freimaurer-Parole gipfelte: "Alles ist gleich, was Menschenantlig trägt." Diese Parole ist zur Ursache für die fortschreitende Vastardierung des französischen Bolkes geworden, das damit dem Untergang zutreibt, und genau so mußte es dem deutschen Bolke ergehen, wenn nicht Einhalt geschah. "Gleichheit" und "Brüderlichkeit" mit Juden — dieser Wahn bedeutet für arische Völker Selbstmord.

"Das Recht, über Führung und Gesetse bes Staates zu bestimmen, barf nur dem Staatsbürger zustehen. Daher fordern wir, daß jedes öffentliche Umt . . . nur durch Staatsbürger befleidet werden darf" (Programm-Punkt 6). Damit ist das vornehmste Recht, das den Staatsbürger auszeichnen soll, eindeutig umrissen. Der Staatsbürger — und nur er! — "ist der herr des Reiches" ("Mein Kampf" II, 3).

"Wir fordern, daß sich der Staat verpflichtet, in erster Linie für die Erwerbs- und Lebensfähigs beit der Staatsbürger zu sorgen . . ." (Programm-Punkt 7). Im Motfall "sind die Angehörigen fremder Mationen (Nicht-Staatsbürger) aus dem Reiche auszuweisen". Jeder Staatsbürger hat mithin ein Recht auf Arbeit. Er hat aber auch die Pflicht zur Arbeit: "Erste Pflicht jedes Staatsbürgers muß sein, geistig oder körperlich zu schaffen . . ." (Programm-Punkt 10).

"Alle Staatsbürger muffen gleiche Rechte und Pflichten befigen" (Programm-Puntt 9). Unter Menichen gleichen Blutes haben weder faatsbürgerliche Borrechte noch Borbelaftungen einen Sinn. Die Zeiten sowohl der Adels- oder Priefterprivilegien als auch der Leibeigenschaft, der Sandund Spannbienfte ufw. find für immer vorüber. Aber auch die tatfächliche Borgugsftellung ober Benachteiligung, die fich je nach Bermogen ober Stand der Eltern für den jungen Deutschen ergeben, muß im völlischen Staate unwirtsam gemacht werden. Jeber Deutsche foll die gleichen Ausfichten und Möglichkeiten haben, feine Anlagen und Fähigkeiten bem Bolkegangen nugbar gu machen. Diefe ftaatsbürgerliche Gleichheit bat nichts zu tun mit ber torichten marriftifden Gleich. maderei, die wiederum eine Auswirfung ber eben erwähnten freimaurerifden Gleichheitsparole der Frangofischen Revolution mar. Der Mationalfozialismus weiß, daß die Ungleich. heit der von der Ratur den Einzelnen mitgegebenen Kräfte und Gaben eine unabanderliche Satjache ift. Die Gleich. heit der ftaatsbürgerlichen Rechtsstellung und der Anlaufsbedingungen für alle ist aber die Borbedingung dafür, daß sich die Berschiedenheit der Anlagen gerecht und zum Besten des Boltsganzen auswirken kann.

Dieser Gedanke führt in Punkt 20 des Parteiprogramms zu der weiteren Forderung: "Um jedem fähigen und fleißigen Deutschen das Erreichen höherer Bildung und damit das Einrücken in führende Stellungen zu ermöglichen, hat der Staat für einen gründlichen Ausbau unseres gesamten Bolksbildungswesens Sorge zu tragen . . .

Das Erfaffen des Staatsgedankens muß bereits mit dem Beginn des Berftandniffes durch die Schule (Staatsburgerkunde) erzielt werden.

Wir fordern die Ausbildung besonders veranlagter Rinder armer Eltern ohne Mudficht auf beren Stand oder Beruf auf Staatstoften."

Der Deutsche wird nicht als Staatsbürger geboren, sondern muß zum Staatsbürger erzogen werden — so wie (nach einem Worte des Führers) auch niemand als Nationalsozialist zur Welt kommt, sondern jeder erst zum Nationalsozialisten erzogen werden muß. Das Buch "Mein Kampf" (II, 3) kommt daher zu der Folgerung, daß der völkische Staat seine Bewohner in drei Klassen einzuteilen hat: in

> Staatsbürger, Staatsangehörige und Uusländer.

Wie sich der Reichsbürger über den Staatsangehörigen heraushebt, so ge= niegt auch im Gemeindeleben der Bür= g e r eine besondere bevorzugte Stellung gegenüber dem blogen Einwohner. Mer in der Gemeinde wohnt, unterliegt als Einwohner der herrichaftsgewalt der Gemeinde; Bürger ist aber nur der Reichsbürger nach vollendetem 25. Lebensjahr, wenn er seit mindestens einem Sahr in der Gemeinde wohnt und die bürger= lichen Chrenrechte befigt. Trop Fortfalls der mit dem Parlamentarismus überwundenen Gemeindemahlen hat der Unterschied zwijchen Einwohner und Bürger doch insoweit eine er= hebliche Bedeutung, als die gemeindlichen Chrenamter nur dem Burger offeniteben. Er allein ift verpflichtet, jederzeit feine Rrafte ehrenamtlich dem Wohle der Gemeinde gu widmen. Ubernimmt er ein solches Amt, so hat er sich durch uneigennühige und verantwortungsbewußte Führung der Geichafte diefes Bertrauens würdig zu erweisen und der All= gemeinheit Borbild zu sein. Rur aus besonders wichtigen Gründen darf der Bürger eine ehrens amtliche Tätigkeit ablehnen. Innerhalb seines Umtes ift er gur Berichwiegenheit verpflichtet. Seiner Gemeinde und damit bem Staat ift er besonders zu Treue verpflichtet.

> Uns: "Der junge Reichsbürger" non helte / Ujabel / Wiers. S. Stubenrauch Berlagsbuchhandlung, Berlin.

Durch die Geburt wird nur die "Staats. angehörigfeit", die noch feinerlei ftaatsbürger. liche Rechte in fich schließt, erworben.

Das Staatsbürgerrecht dagegen soll erst auf Grund einer bestimmten burchlaufenen Erziehung und auf Grund bestimmter Leistungen verliehen (und bei sich ergebender Unwürdigkeit wieder entzogen!) werden. "In der Staatsbürger-Urkunde", so schrieb der Führer, "muß ein alle sonstigen Klüfte überbrückendes, gemeinsam umschlingendes Band liegen. Es muß eine größere Ehre sein, als Straßenseger Bürger dieses Reiches zu sein, als König in einem fremden Staate."

Ehre! In diesem Worte liegt der Inbegriff beutschen Staatsbürgertums. Im Begriff der Ehre schmelzen Rechte und Pflichten zu unlöslicher Einheit zusammen. Im Bewußtsein der Ehre des Staatsbürgertums wird die Ersfüllung der staatsbürgerlichen Pflichten zur Ausübung des schönsten Rechtes und bedeutet die Ausübung der staatsbürger. lichen Rechte zugleich die Erfüllung der vornehmsten Pflicht.

#### Reichsbürgerrecht

Der entscheidende Schrift jur Berwirklichung bes Führerwillens auf dem Gebiete des Staatsbürgerrechts geschah am 15. September 1935 in Nürnberg, als der dort jum "Reichsparteitag der Freiheit" versammelte Deutsche Reichstag das "Reichsbürger-Geset", eines der berühmten drei "Rürnberger Geset", beschloß.

Diefes Gefett gieht in Berbindung mit bem gleichzeitig ergangenen "Gefet jum Schute bes beutschen Blutes und ber beutschen Ehre" (fiebe "Schulungsbrief" 4, 39) ben endgültigen und vollständigen staatsrechtlichen Trennungsftrich gwiichen Deutschtum und Judentum. Gesetzestechnisch geschieht dies burch die Schaffung eines neuen Rechtsbegriffes "Reichsburger". Mus der Maffe ber "deutschen Staatsangehörigen", bie bisher Erager ber politischen Rechte gewesen maren, werden nunmehr die "Reichsbürger" berausgehoben. Das Gefet bestimmt, daß binfort "ber Reichs= burger der alleinige Erager ber vollen politischen Rechte nach Maggabe ber Gefete" fein wird. Den Begriff bes Reichsburgers aber umfdreibt bas Befet fo:

"Reichsbürger ift nur ber Staatsangehörige beutschen ober artverwandten Blutes, ber durch sein Verhalten beweift, daß er gewillt und geeignet ift, in Treue bem beutschen Bolfe und Reiche zu bienen."

Der Erwerb bes Reichsbürgerrechts wird fich in ber Form ber Verleihung eines Reichs. bürgerbriefes vollziehen. Vorerst ift sedoch burch die "Erste Verordnung zum Reichsbürgergeses" vom 14. November 1935 eine Übergangs, regelung getroffen, durch die ein "vorläufiges Reichsbürgerrecht" allen deutschen Staats.

angehörigen beutschen ober artverwandten Blutes (und außerdem den staatsangehörigen jüdischen Mischlingen) zugesprochen wird, soweit sie bei Instrafttreten des Reichsbürgergesetzes das Reichstagswahlrecht besessen hatten.

Für den Inhalt des Reichsbürgerrechtes erläßt die Werordnung vom 14. November 1935 (§ 3) folgende Ausführungsvorschrift:

"Mur der Reichsbürger fann als Trager der vollen politischen Rechte bas Stimmrecht in politischen Ungelegenheiten ausüben und ein öffentliches Umt bekleiben."

Nur der Reichsbürger hat mithin das aktive und passive Wahlrecht zum Deutschen Reichstag. Mur der Reichsbürger kann hinfort an den großen Volksabstimmungen teilnehmen, wie sie in den vergangenen Jahren z. B. über den Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund, über die Erhebung des Führers zum Staatsoberhaupt, über den Anschluß Ofterreichs an das Deutsche Reichstattgefunden haben. Nur der Reichsbürger kann Beamter oder sonstiger Träger eines öffentlichen Amtes sein.

#### Staatsbürgerliche Entjudung

"Ein Jude kann nicht Meichsbürger sein. Ihm steht ein Stimmrecht in politischen Angelegenheiten nicht zu; er kann ein öffentliches Amt nicht bekleiben." So stellt die Erste Verordnung zum Reichsbürgergeset ausdrücklich fest. Soweit noch jüdische Beamte Dienst tun — die meisten sind sa bereits nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Verufsbeamtentums vom 7. April 1933 ausgeschieden worden — treten sie mit Ablanf des 31. Dezember 1935 in den Ruhestand.

Weitere Folgerungen aus der Tatsache, daß Juden das Reichsbürgerrecht nicht erhalten, werben in späteren Verordnungen jum Reichsbürgergesetz gezogen.

Durch die Dritte Verordnung zu diesem Gesets vom 14. Juni 1938 wird festgelegt, welche Gewerbebetriebe als jüdisch zu gelten haben und für Unlegung eines allgemein zugänglichen Verzeichnisses, sowie für die äußere Kennzeichnung ber jüdischen Gewerbebetriebe Vorsorge getroffen.

Undere Verordnungen jum Reichsbürgergeseth untersagen ber Judenschaft die Betätigung in einer Reihe von Berufen, die wegen ihrer Bedeutung für das Bolksganze dem Begriff des "Offentlichen Umtes" mindeftens nabekommen.

"Die Bestallung als Arzt kann einem Juben nicht erfeilt werden. – "Bestallungen (Approbationen) jüdischer Arzte erlöschen am 30. September 1938" (nur zur Behandlung jüdischer Patienten kann hinfort jüdischen Arzten die Austbung des Arztberuses widerrusslich gestattet werben). So bestimmt die Vierte Verordnung zum Reichsbürgergeses vom 25. Juli 1938:

"Juden ift der Beruf des Rechtsanwalts verschloffen." - "Die Zulaffung judischer Rechtsanwälte ift jum 30. November 1938 jurud.

## Die 10 Leitsätze

der Auslandsorganisation der NSDAP.

Die Pflichten des nationallogialistischen Reichs= bürgers im Ausland

1. Befolge die Gefette bes Landes, beffen Gaft du bift. 2. Die Politit beines Gaftlandes laffe deffen Bewohner machen. Dich geht die Innenpolitit eines fremden Landes nichts an. Difche dich nicht in diese, auch nicht gesprächsweise. 3. Befenne dich ftets und überall als Barteis genoffe. 4. Sprich und handle stets fo, daß du der nationaljozialistischen Bewegung und damit dem neuen Deutschland Chre machit. Gei rechts schaffen, ehrbar, furchtlos und treu. 5. Sieh in jedem Deutschen draugen deinen Boltsgenoffen, einen Menichen beines Blutes, beiner Urt und deines Wejens. Gib ihm die hand ohne Anjehen feines Standes. Wir find alle "Schaffende" unjeres Boltes. 6. Silf von Serzen und unauf= gefordert beinen beutichen Boltsgenoffen, wenn fie unverschuldet in Not gerieten. 7. Gei nicht nur Mitglied, fondern auch Mitfampfer in vorderfter Linie. Unterrichte dich genau über Wejen, Inhalt und Biel unferer Bewegung. 8. Werbe und tämpfe Tag für Tag um den Beitritt jedes ehrlichen Deutschen in unjere Bewegung. überzeuge ihn von der Uberlegenheit und Richtigfeit unferer Bewegung, von der Notwendigkeit unferes Sieges, auf daß Deutschland weiterlebe. Rampfe mit geiftigen Baffen. 9. Lies unfer Barteiorgan, unfere Drudichriften und Bücher. 10. Schliege dich den Parteigenoffen in beinem Aufenthaltsort an. Beiteht dort ein Stuppuntt oder eine Ortsgruppe, fo fei ihr ein Difziplinierter und rühriger Mitarbeiter. Stifte nicht nur feinen Streit, fondern fei mit allen Araften bemüht, auftommende Unftimmigteis ten zu ichlichten!

#### Die zwielpältige Natur des Bürgers:

Der Bürger ist ein Charakter von doppelseitis ger Ratur. Die streitsüchtigen alten Bunfte, die sich wohl das ganze Sahr hindurch in den Saaren lagen, Dieje friegsgewaltigen Bürger, Die wie weiland die Rolner mit ihrem Erg= bijchof Ronrad von Sochstetten, sich oft aufs tapferfte mit Rittern und Anechten im Felde ichlugen, waren boch nebenbei auch wieber Spiegburger, die ihre Ruhe liebten. Darum ift jener Bahliprud, welcher "Ruhe" als bie "erfte Bürgerpflicht" bezeichnet, gang aus ber Geele bes Burgertums geiprochen, und doch ift dasselbe Bürgertum die Geele aller Das Furchtbarfte für einen Staat ist der gemeine Spießer, der nichts als fein eigen Wohl sieht und aus Naturtrieb jene befampft, die nichts als the Volf wollen.

Aus Werner Janfens Roman "Die Infel Beldentum"

großartigen Bewegungen, alles jozialen und politifchen Fortidrittes in Staat und Gefell= icajt gewejen.

Das rechte Lebenselement des Bürgertums ift das Wetten und Jagen nach Erfindung, Ber= pollfommnung, Berbefferung. Die "Konfurreng" ift ein echt bürgerlicher Begriff; dem Stodbauer liegt er fehr fern. Das beste burgerliche Erbe ift die Kraft und gegebene außere Möglichkeit, Reichtum zu erwerben, nicht ber feste Befig. Bener höchfte Stolz ftarter Geifter, alles durch fich felbit geworden zu fein, ift ein echt bürger= licher, im Gegensat zu dem aristofratischen Stolz auf hiftorifchen Ruhm und ererbtes Gut. Wilhelm Seinrich Riehl: 4

"Die Raturgeichichte bes Bolfeo", 1853-1869.

#### Der politische Mensch

Friedrich: Das reine Brivatleben ift icon nicht mehr vorhanden. Unfere Tätigkeit gehört an und für fich hauptfächlich bem Gemeins mejen an.

Carl: Was empfängt aber ber Privatmann hinwieder für alle feine Teilnahme?

Friedrich: In dem rechten Staat ift fie felbit jeine Belohnung; er dentt nicht daran, fich ihr ju entziehen: er fieht bie Rotwendigfeit ein; es gibt für ihn feine rein private Existeng; er würde nicht fein, der er ift, wenn er nicht diefem bestimmten Staate als feinem geiftigen Bater= lande zugehörte.

Carl: Auch in gewöhnlichen Tagen würdest du Batriotismus fordern?

Friedrich: Da muß er gepflegt werden, damit er in den ungewöhnlichen nicht fehle; in ge= wiffem Sinne muß er das Pringip der Tatigfeit überhaupt fein.

Carl: Du machit ben gangen Menichen gu einem politifden Gefcopf.

Friedrich: Ich bin überzeugt: von der Wahrheit des Anteils, den man, ich jage nicht an den Formen der Berfaffung, aber an dem Fortgang der öffentlichen Wohlfahrt, an dem gemeinen Wejen nimmt, hängt die Entwidlung auch ber perfonlichen Eigenschaften ab.

Leopold von Rante, "Das politifche Gefprach", 1836.

Denn der Gegner erklärt: "Ich gehe doch nicht zu euch, und ihr werdet mich auch nicht bekommen", fo sage ich gang ruhig: "Dein Kind gehört uns bereits heute. Ein Dolf lebt ewig. Du vergehst, aber deine Nachkommen stehen schon im neuen Lager, sie werden in kurzer Zeit gar nichts anderes mehr kennen als diefe neue Bemeinschaft." Der Sührer: Elbing am 5. Nov. 1933

230

zunehmen" (in Ofterreich spätestens zum 31. Dezember 1938, bis auf einige Besonderheiten für Wien). Go die Fünfte Berordnung vom 27. November 1938.

"Juden ift der Beruf des Patentanwalts verichloffen" (Sechste Verordnung vom 31. Oktober 1938).

"Bestallungen (Approbationen, Diplome) jüdischer Zahnärzte, Tierärzte und Apothefer erlöschen am 31. Januar 1939." — "Juden ist die Ausübung der Heilfunde einschließlich der Zahnheilfunde und Tierheilfunde verboten." — "Juden ist die berufsmäßige Ausübung der Tiergesundheitspflege verboten." So die Achte Verordnung zum Reichsbürgergeset vom 17. Januar 1939.

Inzwischen hat hermann Göring als Beauftragter für den Vierjahresplan am 12. November 1938 die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben erlassen und damit die völlige Entjudung Deutschlands eingeleitet. Auch diese Verordnung war nur denkbar nach der Ausscheidung der Juden aus dem Staatsbürgerverband.

#### Staatsbürgertum als Ginigungsband

Erst nachbem die Judenschaft aus dem Berband ber deutschen Staatsbürger ausgeschieden worden ist, kann das Staatsbürgertum, das heutige Reichsbürgertum, ju jenem "alle Rlüfte überbrückenden, gemeinsam umschlingenden Band" werden, wie es der Führer einst erschaut hat.

In dem bundesstaatlichen Zweiten Reich und später in der Systemzeit hat es eine allgemeine "deutsche" Staatsangehörigkeit überhaupt nicht gegeben! Man war preußischer, baprischer, sächsischer usw. Staatsangehöriger und gehörte badurch mittelbar dem deutschen Reiche an. Erst als durch das nationalsozialistische "Geses über den Neuausbau des Reiches" vom 30. Januar 1934 die Hoheitsrechte der deutschen Länder auf das Reich übergingen, konnte am 5. Februar 1934 eine "Berordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit" bestimmen: "Die Staatsangehörigkeit" bestimmen: "Die Staatsangehörigkeit in den deutschen Ländern fällt fort. Es gibt nur noch eine deutsche Staatsange-

Das Reichsbürgertum, das inzwischen durch das Geseh vom 15. September 1935 als alleiniger Träger der vollen politischen Rechte geschaffen worden ist, überbrückt vollends alle alten Unterschiede der Stammes, und Länderzugehörigkeit. Es erstreckt seine umfassenden Arme heute bereits weit über die Stämme hinaus, die Bismarck einst im Deutschen Reiche geeinigt hat. Denn in allen Gebieten, die in den Jahren 1938 und 1939 dem Reiche eingegliedert wurden, folgte dem Einzug der deutschen Wehrmacht die Einführung des Reichsbürgergesehes auf dem Fuße. So sind heute mit den Deutschen des "Altreichs" bereits die Deutschen Ofterreichs, die Sudetendeutschen, die Memel-

länder und bie Bolksdeutschen im Protektorat Böhmen und Mähren praktisch, wenn auch noch nicht in aller juriftischen Form, des deutschen Reichs-bürgerrechts teilhaftig.

Aber nicht nur die Stammesunterschiede will das Reichsbürgerrecht überbrücken, sondern ebenso alle sonstigen Gegensätze: der Stände und Beruse, des Besitzes, der Konfessionen, der Geschlechter, des Lebensalters — all diese Unterschiede sollen verblassen vor dem alle Reichsbürger durchdringenden stolzen und erhabenen Bewußtsein: wir alle, aus Sid und Nord, aus Ost und West, ob arm ob reich, Mann oder Frau, Arbeiter der Stirn oder der Faust, wir alle sind gleichberechtigte Bürger des Großdeutschen Reiches, das Adolf Hitler schuss!

#### Erziehung jum Staatsburger

Dieses stolze Selbstbewußtsein des deutschen Reichsbürgers soll sich freilich schärfstens unterscheiden von jenem hohlen hurrapatriotismus, wie er vor allem in der Vorfriegszeit die besichenden Schichten Deutschlands weithin kennzeichnete. Das Selbstbewußtsein des Reichsbürgers im Dritten Reich muß seine Rechtfertigung finden in der inneren und äußeren haltung des Reichsbürgers selbst, für die das Dichterwort gilt:

"Und handeln follft Du fo, als hinge Bon Dir und Deinem Zun allein Das Schickfal ab ber beutschen Dinge Und bie Verantwortung mar' Dein."

Die innere und äußere Formung des Meichsbürgers, wie der Führer ihn will un' Deutschland ihn braucht, kann aber nicht von irgendwelchen Gesetzesparagraphen erwartet werden, sondern nur von einer planmäßigen Erziehung zum Reichsbürger.

Un diefer Erziehung bat es in der Borfriegszeit vollig gefehlt. Wir haben es heute leicht, über die vergangene Generation und ihre teils fpiegburgerliche, teile flaffentampferische, in jedem Fall flaatspolitifd ganglid ungulängliche Saltung zu fpotten und abzusprechen. Wir durfen aber nicht vergeffen, daß diese vergangene Generation boch schlieflich nicht schlechteren Blutes und nicht schlechterer Raffe war als wir Beutigen es find, und bag die Haltung der heutigen Generation in den Jahren der Spftemzeit zumeist noch weit trauriger gewesen ift als bie ber vergangenen. Wenn bas beutsche Bolf beute innerlich und außerlich bereits eine gang andere haltung gewonnen hat und gegen früher faum noch wiederzuerkennen ift, fo verdankt es bies mitbin ausschließlich bem gewaltigen Ergiebungs. werke, das Adolf hitler und feine national. fogialiftifde Bewegung feit zwei Jahrzehnten und vor allem feit 1933 an ihm vollbracht baben.

Die Zufunft des deutschen Boltes hängt bavon ab, daß eine gleichwertige Erziehung, wie sie Abolf hitler der heutigen Generation angedeihen läßt, auch allen kommenden Geschlechtern zuteil wird. Der Führer hat Vorsorge getroffen, daß dies gesichieht.

#### Elternhaus und Schule

Die ersten erzieherischen Einwirkungen erhält der werdende Staatsbürger im Dritten Reiche, wie anderswo auch, durch Elternhaus und Schule. hier hat die ältere Generation die Gelegenheit, ihr erwordenes Wissen und ihre Ersahrungen, vor allem aber ihr charafterliches Beispiel und ihre Ideale, für die Erziehung des Nachwuchses nutbar zu machen. So war es schon immer. Der Unterschied aber ist, daß heute die Erziehung – auch in Elternhaus und Schule – im Zeichen eines neuen, nationalsozialistischen Erziehungsideals steht.

Die Schulpflicht ist die erste, sozusagen "politische" Pflicht, die an den jungen Deutschen herantritt. "Der junge Staatsangehörige deutscher Nationalität ist verpflichtet, die jedem Deutschen vorgeschriebene Schulbildung durchzumachen. Er unterwirft sich damit der Erziehung zum rasse- und nationalbewußten Bolksgenossen" ("Mein Rampf" 113).

"Die Lehrpläne aller Bildungsanstalten find ben Erforderniffen bes praktischen Lebens anzupaffen"; Staatsbürgerkunde ift bereits "mit dem Beginn des Berständniffes" zu lehren (Punkt 20 des Parteiprogramms).

Das neue nationalsozialistische Erziehungsideal hat der Führer im 2. Bande seines Wertes "Mein Kampf" im 2. Kapitel "Der Staat" aufs einbeutigste und eindringlichte entwickelt. Nicht mehr soll die bloße Vermittlung von Wissen wie disher im Vordergrunde der Schulausbildung stehen, sondern in erster Linie die törperliche Ausbildung und Stählung und die eng damit zusammenhängende charafterliche Erziehung. Denn es ist sicher, "daß ein zwar wissenschaftlich wenig gebildeter, aber förperlich gesunder Mensch mit gutem, festem Charafter, erfüllt von Entschlußtreudigkeit und Willenstraft, für die Volksgemeinschaft wertvoller ist als ein geistreicher Schwächling."

Treue, Opferwilligkeit, Berschwiegenheit, vor allem aber Willens, und Entschlußtraft, Berant-wortungsfreudigkeit und Bekenntnismut sollen in der Jugend geweckt werden ("Mein Kampf" II 2). "Flink wie Windhunde, jäh wie Leder und hart wie Kruppstahl", so wünscht sich der Führer seine deutschen Jungens (Ansprache an die hitler-Jugend auf dem Parteitag 1935). "Das Ziel der weib-lichen Erziehung hat unverrückbar die kommende Mutter zu sein" ("Mein Kampf" II 2).

#### Dreifacher Chrendienft

Der werdende Reichsbürger hat nacheinander in dreifacher Form "Ehrendienst am deutschen Volle" zu leisten: den Dienst in der Hitler. Jugend vom 10. bis 18. Lebensjahr, den halb-jährigen Arbeitsdienst, frühestens nach Wollendung des 18. Lebensjahres, und den zweijährigen aktiven Wehrdienst in der Regel vom 20. Jahre ab.

Der Dienft in der hitler-Jugend, der bom Führer durch Bererdnung vom 25. Mar; 1939 verfügt murde, wird je nach Alter und Geichlecht in der hitler-Jugend, im Jungvolt, im Jungmadelbund und im Bund beutscher Madel geleiftet. hier bildet fich im Wellengang ber Geichlechterfolgen jeweils die Gemeinschaft berer beran, die eines Tages als Reichsbürger bas Reich tragen follen. hier entsteht der Rameradichafts, und Bemeinschaftsgeift, ber jebe neue Generation eines Wolfes untereinander verbinden muß, bier beginnt auch das Führerkorps für jede Generation fich herauszufriftallifieren. Denn bier gilt ber Grund. fan, daß Jugend nur von Jugend geführt werden foll, daß mithin jede nachwachsende Generation ichon in der Jugend lernen muß, fich mit Bilfe ihrer Führerbegabungen felber gu führen.

Der Reichsarbeitsdienst, der grundsählich für alle jungen Deutschen beiderlei Geschlechts Pflicht ist, wenn er sich auch für die weibliche Jugend noch im Aufbau befindet, "soll die deutsche Jugend im Geiste des Nationalsozialismus zur Bolksgemeinschaft und zur wahren Arbeitsauffassung, vor allem zur gebührenden Achtung der Handarbeit erziehen" (§ 1 des Reichsarbeitsdienstgesetzs vom 26. Juni 1935). Der Arbeitsdienst, der Dienst mit dem Spaten, sest somit das in der Hitler-Jugend begonnene Erziehungswerf unter Voranstellung des Arbeitsgedankens fort.

Die Krone der staatsbürgerlichen Erziehung aber bildet der Wehrdienst, der Dienst mit der Waffe, für den die vorherige Ableistung des Arbeitsdienstes grundsäslich Woraussesung ift. hier wird der werdende Reichsbürger in den Stand gebracht, Wolf und Waterland im Kriegsfalle unter Einsat des Lebens gegen den äußeren Feind zu verteidigen.

Der Wehrdienst fann nach deutscher Auffaffung nur für Manner in Frage tommen. In engem Bufammenhang mit ihm fteht die "bor= und nach= militärifche Wehrerziehung", ju beren Tragerin ber Führer burch Berfügung vom 19. Januar 1939 die GM. bestimmt hat. Bur Grundlage biefer Erziehung ift bas aus bem Gu. Sports abzeichen entftandene GU .= Wehrabzeichen gemacht worden. "Jeder deutsche Mann, ber bas 17. Lebensjahr vollendet hat und ben Worbedingungen jum Ehrendienft mit ber Baffe entspricht, hat die sittliche Pflicht, jur Borbereitung für den Bebr. dienft das Su.. Wehr-Abzeichen gu erwerben." - "Die aus bem aktiven Wehrdienft ehrenvoll ausscheibenden und dienftfähigen Goldaten find gur Erhaltung ihrer geiftigen und forperlichen Rrafte in Wehrmannichaften einzureihen und ber Sil. anzugliedern, fofern fie nicht anderen Gliederungen der Partei (44, NGRR, NGFR.) gur Conderausbildung überwiesen werden . . . . "

Die Matur des Dienstes in der hitler-Jugend, bes Arbeitsdienstes und des Wehrdienstes als "Ehrendienst" führt zu der Folgerung, daß bei allen



Denfmal der Arbeit von Prof. Thoraf

Soto : Bane Dietrich, München

## Recht und Pflicht:

Do Arbeit, Recht und Pflicht zugleich ist und nicht als Strafe sondern Ehre gilt, wo Arbeit adelt, soll die Leistung in schönen und gesunden Arbeitsstätten Anerkennung finden!

## icht "Rühe erste Bürgerpflicht" sondern: Photo erste Pflicht und erstes Recht des Reichsbürgers



ann wird sich erst der Kreis der Erziehung unseres Volkes schließen. Der Knabe, er wird eintreten in das Jungvolk, und der Pimpf, er wird kommen zur hitler-Jugend, und der Junge der hitler-Jugend, er wird dann einrücken zum Arbeitsdienst und von dort zur Armee, und der Soldat des Volkes wird zurückehren wieder in die Organisation der Bewegung, der Partei, in SA. und H, und niemals mehr wird unser Volk dann so verstommen, wie es leider einst verkommen war!

Der Sührer: Reichsparteitag 1935





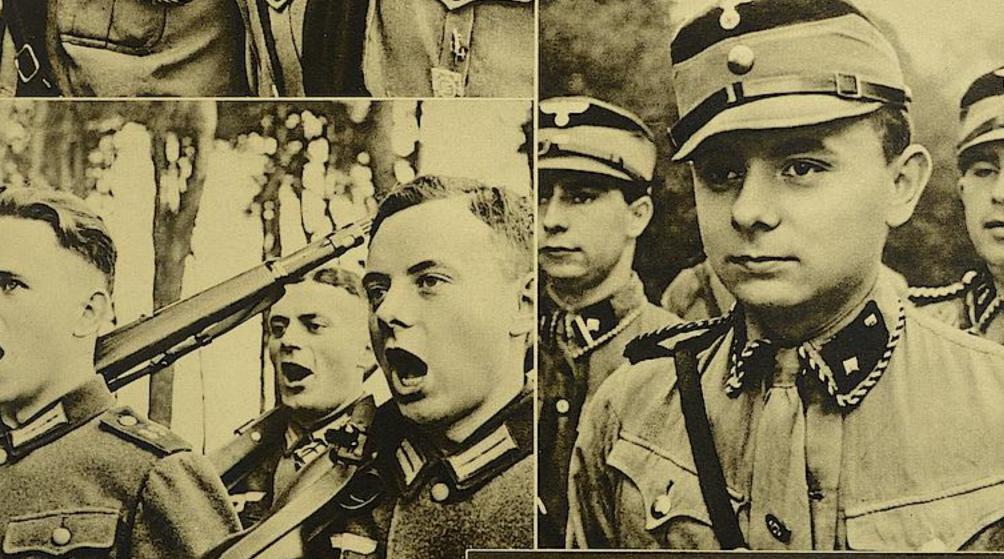

in Beispiel für den Kreis der Erziehung des deutschen Reichsbürgers in der Gemeinschaft. Parteigenosse Curt Günther, dessen Bruder am 24. 4. 1932 in Berlin ermordet wurde, als Hitlerjunge (1930 – 32), Arbeitsmann, Panzerfunker und SA.-Mann (in der SA. seit 1932 und nach der Arbeitsdienst- und Wehrpflichtzeit).





### Bilder zur Arbeit von Prof. B. Kittel, Seite 239

Lints: Mit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 kamen nicht nur jüdische Kultusgeräte nach Rom, sondern es begann vielmehr der Kampf des Judentums um die Macht

Unten: Abbildung römischer Burger und Burgerinnen (Juden) aus der römischen Proving Agypten (Alexandria)



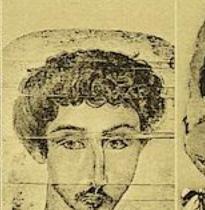





















Karikaturen auf die Juden aus den römischen Topferwerkstätten in Trier. - Die beiden Bilder links Bronze, die anderen Terrakotten Dielleicht die ältesten historischen Borläufer des "Stürmer"

Das Estherbild aus der Synagoge Dura am Euphrat. Näheres dazu in dem Urtikel von Prof. G. Kittel in vorl. Folge des Sch. Br.

Laatsbürgertüm

ohne völkische Verpflichtung bedeutet nationalen Untergang und soziales Chaos



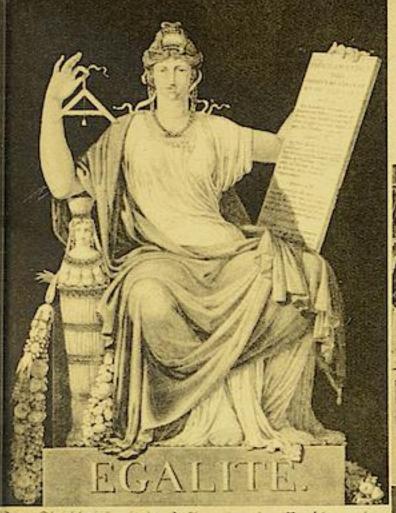

Die Bleichheit mit der Deflaration der Menschenrechte 1789. Eine freimaurerische Darftellung der Ziele unfähiger Weltverbesserer und überstaatlicher Drahtzieher

## 150 Jahre im Zeichen der Gleichheit

Mit der Judenemanzipation begann der Verrat an Europa, und die Negers emanzipation, die heute grundsählich zugestanden ist und bereits durch schwarze Staatssekretare symbolisiert wird, ist ein neuer Schritt, der, wenn er weitere politische Ergebnisse zeitigen wird, den Untergang einer ganzen, großen Kultur herbeiführen muß.

A. Rosenberg, Sportpalast 8. 5. 1939

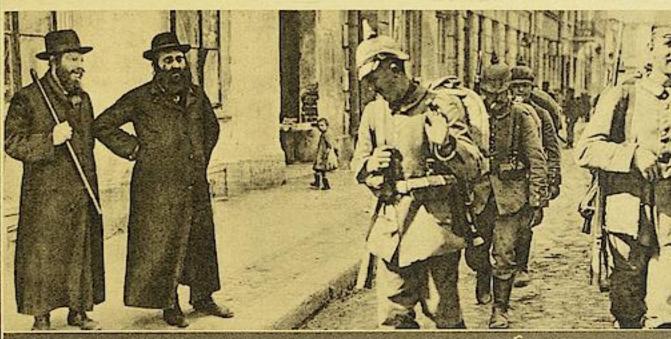

ie Einen wurden riesenreich / Die Andern ruh'n in Flandern -Sind sie vor Gottes Sonne gleich / Die Einen und die Andern.? Baldur von Schirach / "Die Fahne der Versolgten"



Der Schwarze Dandy - und unter Polizeiaufficht stehende arbeitelose weiße Franzosen



irder spiell Drag
eine große Rolle
im deutlichen Schieffal:
ES WIRD ZUM
SAMMELPUNKT
ALLER KRÄFTE
DES WIDERSTANDES
GEGEN NAPOLEON
KARL FREIHERR VOM STEIN,
das haupt der Bewegung
sitt als Gaft der Grafen
uon Sternberg auf deren
Schloß Troja dei Drag.



Das Sigillum der Universität Jeichnung: Erhard Astler

m hofe Rudolf II, der als deutscher Kaiser in prag resis dierte, lebte und forschte Johannes Kepler Eingesponnen in den Dunstreis des hoses, der Stimmung zauberrischen Alchemistentums und abergläubischer Astronomie, rang er sich durch zu tlarer Erfenntnis und fand die ewigen Gesehe der Sterne

Schrift: Otto Medel

Linte:

Shloß Troja

Jeichnung: Otto Bertl

Ine India confirment de Aughlingecor Napoleon ins Land-Grie is eine der utilitat our ihnen eine preußische Tegion zu bilden-intitieren kleist lieft in seinem Kreis aus der Vermannsstellacht Der Freiherr vom Stellt der deiftert die Seinen mit dem Gelft der zeit von Arade-

SCHARIHORST Comme
In the Tellnohme Offerreiche
Im Mompf gegen den Erbfeind Altten in dieser Arbeit erliegt er
im Prog seinen Dunden.
Als das Fanal des bestreienden Artegs

Als das Fanal des befreienden Arlegs enkflammk ziehen von Brag die Truppen zur fiegreichen Schlachk bei Teipzig-

Schrift: Anton hopfner Jeichnung: Otto Medel

er letzte Krieg um die Führung in Deutschland ist ein keieg in Böhmen-Konig Wilhelm und Bismarck

König Wühelm und Bismarck ziehen als Sieger in Prag ein und underzeichnen im fiedel zum Blauen Stern



den Frieden der die Grundlage des neuen Reiches fahofft

Und Bismarck dachte an feinen Ausspruch: "Der stere von Bohmen

'th der ferr Europas

Schrift: Anton Sopfner Jeichnung: Otto Medel







THE STATE OF THE S

aus Schwäbilch Camind, der Zhaumeister Akarls IV., hrönddurch Irin Werth das gokilche 10erag. Die Akarlsbrüche mit ihren

Die Andrisoruche mit ihren Türmen und der Dom auf der Zhung find feine ewigen Schöpfungen und durch alle Zeiten die Bahrzeichen der Stadt.

Schrift: Karl Proffch



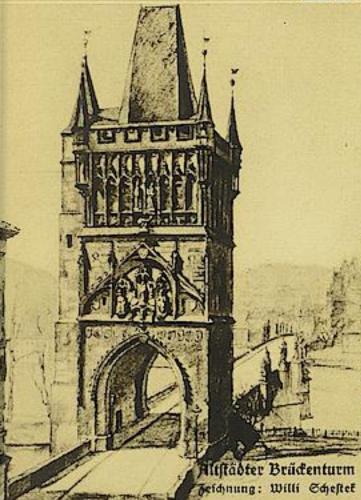

Dilla Amerita Jeichnung: Anton hopfner

Die alte Brüde Karls IV. war mehrmals Rampfplat in Kriegen um Deutschland. Und immer kämpften Studenten zum Schutz ihrer Stadt. Die Schweden bedrohten Prag. Im Karolinum sormierten sich Studentenkompanien und besetzten den Brüdenturm der Stadt. Dierzehn Wochen hielten sie dem Ansturm stand und retteten die Stadt vor Plünderung und Zerstörung

n Drag blibble die staliensfese Oper und duldete nichts neden sich da daubet nichts neden sich das daubet den Foset Flosionalligeater ein deutschlies Flationalligeater deutschlibes But in den Adern fühlen?

Gotegeisterte er die Prager für den Baut

Filt EMILIAGALOTTI WIRD DOS Figus
felerlith eingeweiht don Giovanni
erledt hier feine Alraufführung +
DIE RAUBER und Don CARLOS
entstinden die Gelfter.

Mari Maria von Beber wirkt hier: Ein Milleipunkt deutscher Rultur ist in Prag geschaffen.



Ständetheater Zeichnung: Anton Sopfner

Lints: Oeinfit: Anton fopfner Texte: ferwig Beyer



er Frieghet best beutlige
Nolk zu Goben genorfen.
Gewerund Ginger derhen eller
Einer und Ginger derhen eller
Einer und Ginger derhen eller
Einer het Heuter Delletten und
die Einrich fetst Heutenabe üprer
Affeicht. — In die krengen und
femen duge der gottlichen Getallt
mitten fich Stock und Dreicht des

BAROCK Preder bringen deutliche Aleister Dieser zeit die höchste Entstellung:

DIENTZENHOFER

Der Granger der Witte , Almerikar



aufind Jahre deutlicher
Gelchichte formten am
Bild duier Stadt und
deutliche Abeilder prägten
ihre düge + Ihr Gland
find die deutlichbe
Ammiten Zeiten Bohmens
als die Prosemyliden
konige Burger und
Bauern aus deutlich
land beriefen und selbst
den Aunnelang übten
als Gart IV in seinen
Drag der Gauptstadt
des Keiches als
deutlicher Kaufert of spelt.

Schrift: Karl Proffc

The inden Kirchenburgen
Siebenbürgens
Lind den festen Stadten
der Lips steht als wehr
haltes Porbild aller
Beutschen die nach
Often zogen
ST.G.E.O.R.G.
Auf der Drager Burg.:
Als Ausdruck seiner
Beutschen der Under Einer
Beit für den Austruck seiner
Beit für den Austruck seiner
erschlug kundet er ewig
pom Geist unserer beter

Schrift: Anton Sopfner

Altstädter Rathaus

Beidnung: Dofar freibich

the Diefen Kaum erschloffen



St. Georg auf der Prager Burg Zeichnung: Karl Profich



Sald durfle füth em bohmlicher Konig der "Goldene" nenven und sein Tand das reichfle in "Beutschland.



Puf hohem Godel neben der alten beilade steht noch heute der Rolland mit Schwert und Schild. Seit altester Zeit verklindet er, daß in Prag nach Magdeburger Stadtrecht gerichtet wird, daß hier deutsche Bürger frei nach ihrem Recht und ihrer Sitte wohnen. So ist er uns heute Sinnbild für das deutsche Gesicht dieser Stadt

Der Theynhof

Zeichnung: Ostar Rreibich







Der Roland-Ichng.: O. Medel

Teichnung: Dotar Areibich



Hanifer Druffhlands und Scholarn aus allen fändern perfammen fich auf dem STUDIUM GENERALE.

der allehender allehenderuften Universus

Texte: Gerwig Beyer Schrift: Rarl Proffc

ilt der Titel einer wertvollen Bild-und Briefkallette, die dem führer von den Studenten der deutschen Universität in Prag zum 20. April dieses Jahres geschenkt wurde. Das künstlerische Werk ist eigens zu diesem zwech geschaffen worden. Es ist somit nicht allein mit dem Dargestellten, sondern ebenso in der form der Darstellung ein wertvolles Zeugenis deutschen Geistes in den Nauern der alten Moldaustadt.

brei Dienstarten solche Dienstpflichtige, die auf Grund bestimmter ehrenrühriger Tatbestände als unwürdig angesehen werden muffen, von dem Dienste ausgeschlossen sind. Der Ehrendienst in allen drei Formen ist daher keineswegs in erster Linie als "Pflicht" anzusehen, sondern vor allem als ein hohes Recht, dessen man sich würdig erweisen muß, um es nicht zu verwirken.

#### Bürgerrechtsverleihung

Der junge Deutsche, der die Schulausbildung, den Dienst in der hitler-Jugend, den Reichsarbeitsdienst und den aktiven Wehrdienst ehrenvoll beendet hat, wird damit im Sinne des Reichsbürgergesethes (§ 2) den Nachweis erbracht haben, "daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Bolt und Reich zu dienen." Er wird nunmehr für würdig zu erachten sein, durch Verleihung des Reichsbürgerbriefs in die Gemeinschaft der Reichsbürger aufgenommen zu werden.

Un einer gesetlichen Regelung über Zeitpunkt, Woraussegungen und Form ber Verleihung des Reichsbürgerbriefs fehlt es noch. Der Führer hat jedoch in seinem Buche "Mein Kampf" (II 3) den Plan entwidelt, daß dem jungen Deutschen grundfatlich "nach Wollenbung ber Beerespflicht" bas Burgerrecht verliehen werden foll, und gwar "in feierlichfter Beife", "mit einer weihevollen Bereidigung auf die Bolksgemeinschaft und auf ben Staat". Das beutiche Madden foll mit ber Werheiratung das Bürgerrecht erhalten; aber auch den unverheirateten Frauen, die im Erwerbeleben ihre Pflicht tun, foll bas Burgerrecht felbftver. fländlich nicht vorenthalten werben, wie fie ja beute auch an bem "vorläufigen Reichsbürgerrecht" feilnehmen.

Erst nach einer langen vorbereitenden Zeit der Erziehung, der Pflichterfüllung und der Leistungsproben, wird somit hinfort der Deutsche beiderlei Geschlechts die Ehrenstellung des Reichsbürgers und die damit verbundenen staatspolitischen Bestugnisse und Borzüge erhalten. Schon der Gebanke, sich diese Ehrenstellung selbst erdient, erarbeitet und erkämpft zu haben, muß den Reichsbürger der Zukunft mit einem Selbstgefühl und Berantwortungsbewußtsein erfüllen, wie es dem früheren Staatsbürger völlig fremd war.

Denn mit der Berleihung des Reichsbürgerrechts ift fur den Deutschen nun nicht etwa die Zeit der Pflichten und des "Dienens" vorüber und eine Beit der blogen Rechte und "Freiheiten" angebrochen. Die Bürgerrechtsverleihung foll ben Deutschen nicht - wie bies bas Ideal ber Frangöffichen Revolution von 1789 war - in den Genuß bestimmter "Menichenrechte" fegen, bie ibm auf Grund feiner angeborenen ,, Menichen. würde" angeblich gufteben. Der beutiche Nationals fozialift betätigt vielmehr feine Menfchenwurde in ber freudigen, freiwilligen Bindung und Bingabe an das Gemeinwohl. Darum fordert die errungene Ehrenstellung des Reichsbürgers von ihrem Trager, daß er sich ihrer auch fernerhin würdig erweist, daß er nun erft recht fid, bem Dienfte am Bolfegangen geweiht fühlt.

Der Reichsbürgerbrief ist kein Freibrief, sich von nun an gehen zu lassen. "Der Ehr- ober Charakterlose, ber gemeine Verbrecher, der Vaterlandsverräter usw. kann dieser Ehre jederzeit entkleidet werden" ("Mein Kampf", II 3). Für das

jur Zeit geltende "Borlaufige Reichsbürgerrecht"
ift es gesetlich bereits festgelegt, daß es wieder
entzogen werden fann.

#### Reichsbürgertum als Chrenftellung

Bergebens wird man in den Gefetblättern nach einer Aufgablung der Pflichten und Rechte bes Reichsbürgers fuchen. Eine folche gibt es nicht, fie wird auch niemals aufgestellt werden fonnen. Die Quellen, aus benen Pflichten und Rechte bes Reichsburgers fliegen, find tiefer als es formulierte GefeBesparagraphen fein fonnten. Die Pflichten des Reichsburgers find in der hauptfache gleich: bedeutend mit ben natürlichen Pflichten bes Deutschen gegen fein Bolt. Ihre Quelle ift bas nationalfozialiftifche Gemiffen bes erwachten Deutiden, ift die ungeschriebene nationalsozialistische Rechtsüberzeugung, wie fie fich im beutiden Bolfe immer flarer herausbildet. Es find Ehrenpflichten, die jeber, ber fich mit feinem Bolfe wirklich eins fühlt, jugleich als Ehrenrechte empfinden wird.

Die liberalistische Rechtsauffassung, die in der Französischen Revolution geprägt wurde und die ichrankenlose Freiheit des einzelnen für den naturgegebenen Zustand ansah, verlangte, daß jede Pflicht, die diese Freiheit einschränkte, auch gesetzlich sestgelegt sein müsse. Man war ferner gewohnt, nur solche Pflichten für voll zu nehmen, deren Verletzung mit Strafe oder sonstigen Nachteilen und Ungelegenheiten gesehlich bedroht war. Dieser Auffassung lag die Vorstellung zugrunde, daß letzen Endes die Furcht es sei, mit der der Mensch zur Pflichterfüllung angehalten werden müsse.

Der Reichsbürger im Dritten Reich lehnt es ab, seine Pflicht aus Furcht zu tun. Er erfüllt seine Pflicht um ihrer selbst und um des deutschen Boltes willen, weil ihn herz und Vernunft dazu treiben. Darum ift für ihn nicht nur verbindlich, was als Gebot oder Verbot in einem Gesethlatt sieht, sondern er empfindet alles als Pflicht, was ihm als Deutschen das nationalsozialistische Gewissen, die innere Stimme der Ehre besiehlt.

#### Pflichten und Rechte in Fulle.

Die Fülle der Pflichten und Rechte des Reichsburgers ift demnach unerschöpflich wie das Leben selbst. Nur in gröbsten Zugen kann dieser Kreis von Pflichten und Rechten stizziert werden.

Ausgegangen sei von den "politischen Rechten", beren Ausübung nach dem Geset vom Besit des Reichsbürgerrechts abhängig ist: dem Wahlrecht, dem Stimmrecht und der Fähigkeit zur Bestleidung öffentlicher Amter. Diese Rechte sind zugleich auch Pflichten. Zwar sieht in teinem Geset, daß die Ausübung des Wahlrechts (bei Neichstagswahlen) und des Stimmrechts (bei Wolfsbefragungen) Pflicht sei. Das nationalsozialistische Gewissen aber sagt dem Neichsbürger, daß er von dem Ehrenrecht, an den großen politischen Entscheidungen des deutschen Bolfes mitzuwirken, unter

allen Umständen auch Gebrauch zu machen hat. Ebenso folgt aus der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter die Pflicht, ein solches Amt, mag es noch so schwer und unbequem sein, auch zu übernehmen, wenn es das Wohl des Bolksganzen gebietet.

Die Pflicht gur Arbeit bezeichnet ber Puntt 10 bes Parteiprogramms als "erfte Pflicht jedes Staatsbürgers". Sie wird nicht etwa burch die Ableiftung ber Arbeitebienftpflicht in ber Jugend abgegolfen, sondern mahrt, solange die Arbeitstraft reicht. Dies gilt fur ben Reichften wie fur ben Armften. Die Arbeit muß laut Parfeiprogramm "im Mahmen bes Gefamten und jum Dugen aller erfolgen". Der Reichsburger hat baber die Pflicht, wo es not tut, auch folde Arbeit zu leiften, Die vielleicht im Angenblid nicht feinen Wünschen entfpricht, aber im Intereffe des Gangen von ihm gefordert werden muß (3. B. weil gerade er hierfür die technische Worbildung befigt). Der Pflicht gur Arbeit entfpricht das Recht auf Arbeit, das Abolf hitler für rund 6 Millionen Arbeitslofe, die er 1933 vorfand, ingwischen verwirklicht hat.

Auch die Wehrpflicht ist nicht mit der aktiven Dienstzeit des jungen Deutschen erfüllt. Sie findet ihre Fortsetung in der Reserve, der Ersatreserve und der Landwehr. Nach § 5 des Wehrgesetses soll sie mit dem 45. Lebensjahr enden, doch können "im Kriege und bei besonderen Notständen" auch spätere Jahrgänge als Landsturm zum Wehrdienst herangezogen werden. Latsächlich endet die Wehrpflicht, die zugleich ein Wehrrecht bedeutet, mithin erst mit dem Tode — was auch den Naturgesetz ausdrücklich sestlicht, "über die Wehrspflicht hinaus seher deutsche Mann und sede deutsche Frau zur Dienstleistung für das Vaterland verpflichtet".

Um sich so lange und so vollkommen wie möglich zum Dienst an seinem Wolke tauglich zu halten, hat der Reichsbürger die Pflicht und das Recht, alles Ersorderliche zu tun, um seine Gesundheit zu erhalten und zu festigen. Dazu gehört die rechtzeitige Worbeugung oder Bekämpfung von Erstrankungen, die Ertüchtigung und Stählung des Körpers auch noch in höherem Lebensalter, die Ausnuhung der gegebenen Erholungsmöglichkeiten, vor allem gesundheitsgemäßer Lebenswandel, vernünstige Ernährung, Wermeidung sedes Mißbrauchs von Alkohol, Mikotin und sonstigen Genußgiften. Hierüber haben die "Schulungsbriefe" 12/38, 2/39 und 4/39 flare Richtlinien gegeben.

Der Reichsbürger hat ferner an die Zukunft ber Mation zu benten. Dabei ergeben fich in seinen persönlichsten Bezirken die verschiedensten Rechte und Pflichten, in die ihm kein anderer taktlos hineinreden soll, die er aber vor seinem eigenen Gewissen sich aufs ernsteste klarzumachen hat. Dies gilt vor allem für die Gattenwahl, die in dem Bewustlein ersolgen muß, daß der Hauptwert der

Ehe für das Volksganze in der Erzeugung und Aufzucht gefunder und wertvoller Kinder besteht. Man soll bestimmt nur aus Liebe heiraten, aber nicht verantwortungslos. Die Frau, die sich ein Reichsbürger erwählt (und der Mann, dem eine Reichsbürgerin die Hand reicht), muß gesund, vor allem auch erbgesund, und rassisch einwandfrei sein. Zur Unterstüßung bei der Prüfung dieser Fragen

find die Cheberatungsftellen geschaffen. Das nationalfozialistische Gewissen wird hier oft icharfer urteilen, als das Befet es ale Pflicht vorschreibt. Wenn das Gefen g. B. nur die Ehe von Deutschblütigen mit Juden oder halbjuden bindert, fo wird das nationalfozialiftifche Gewiffen bem Reichsbürger bei der Gattenwahl fagen, daß Chepartner auch mit geringerer jüdischer (oder sonstiger fremdrassiger) Blutbeimischung für ihn als raffebe. wußten Deutschen nicht in Frage tommen fann; benn fo untabelig ein Mifchling perfonlich fein mag, fo werben die bem Deutschen artfremben Erbanlagen bei ben Dachtommen im Laufe ber Generationen irgendwann wieder in Ericheinung treten. Der judische Mischling, der die Ehre hat, das vorläufige Reichsbürgerrecht zu besitzen, wird feine ftaatsbürgerliche Gefinnung badurch am beften unter Beweis ftellen tonnen, daß er (auch mo das Gefet fein Sindernis aufstellt) freiwillig, fo bitter es für ihn fein mag, auf Ehe und Dachfommenschaft verzichtet. Die gleiche Pflicht gilt ja auch für reinblutige Deutsche, wenn ihre Fortpflangung (3. B. wegen Erbfrantheit) im Bolfeintereffe unerwünscht ift.

Die zufünftige Erhaltung des deutschen Bolkes bloß auf dem beutigen Stande feiner Bevollerungszahl ift nach Berechnung von Sachverständigen nur gewährleiftet, wenn jede Che burchichnittlich mindeftens vier Rinder hervorbringt. Diese Biffer ift - trop der feit 1934 eingetretenen Zunahme der Beburtengiffer - noch feineswegs erreicht. Die Pflichten (und Rechte!), die fid hieraus fur die Ehen zwischen reinblütigen und erbgefunden Deutschen ergeben, find ohne weiteres flar. Das erwachte deutsche Bolt lehnt es ab, gleich bem frangofischen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer troftlofer abjufinten und fich bem Bolfstode ju nahern. Es will leben, will gefund und ftart fein, will fich vermehren und hat ein Recht bagu! Darüber muß fich jeder einzelne Reichsbürger flar fein.

Mannigfaltig find die Pflichten und Rechte, die fich für den Reichsbürger im Rahmen der gegenwärtig lebenden Generation aus dem Gedanken der Volksgemeinschaft ergeben. Jedem schaffenden Volksgenossen, seiner Persönlichkeit und seiner Arbeit, hat der Reichsbürger Achtung zu zollen, so wie er seinerseits von sedem Volksgenossen Achtung beanspruchen kann. Der Reichsbürger hat die volksgenössische Pflicht, das seinige beizutragen, daß der minderbemittelte Volksgenosse vor Not, Hunger und Kälte bewahrt bleibt. Er hat die Pflicht, sich auch außerberuflich nach bester Kraft

für die gewaltigen Aufgaben des Großdeutschen Reiches tätig einzusetzen und sich an der für ihn geeigneten Stelle einzuordnen in die große, geordnete und disziplinierte Lebensgemeinschaft des deutschen Bolfes. Er hat nicht zuletzt die Pflicht, politisch fortgesetzt sich zu schulen, stets auf dem laufenden zu bleiben und sich in den Willen des Führers hineinzuleben, um den Meckerern und Gerüchtemachern sederzeit das Maul stopfen und den Angstlichen und Schwankenden einen halt geben zu können.

Schlieflich fei noch bie Steuerpflicht erwähnt, die dem Bürger bes Dritten Reiches ebensowenig erspart bleiben fann wie dem Burger irgendeines anderen Gemeinwefens. Der Reichsbürger wird fich der Zeit noch erinnern, als Zölle und Steuern bis jum Beigbluten aus einem verelendeten Bolfe herausgepreßt, ja, diefem Bolfe fogar die gefamten Ersparniffe im Wege einer Inflation geraubt murden, nur um die Milliardentribute für die Feindmachte aufzubringen und im Innern bem jubifden Schiebertum ben Rachen ju füllen. Wie bantbar tann heute ber Reichsbürger bem Buhrer fein, ber diese Dot und Schmach getilgt hat, und von weldem Stoly muß ber Steuergabler heute erfüllt fein, daß er beifteuern barf zu dem gewaltigen, innerlich wie außerlich gefestigten Bau des Großdeutschen Reiches, den Adolf hitler mit Titanenfraft vor der ftaunenden Welt emporturmt!

Der Reichsbürger aber, ber als Unverheirateter oder als (vielleicht ohne Verschulden) Rinderloser seine Steuerlast erheblich erhöht sieht, hat die Pflicht, hierüber nicht zu murren und zu maulen, sondern sich zu sagen, daß hiermit nicht etwa eine Art "Strafe" über ihn verhängt, sondern nur endlich einmal ein Ausgleich geschaffen worden ist zugunsten derer, die eine größere Zahl gesunder Rinder aufzuziehen haben. Denn die Aufzucht gesunder Kinder ist nach nationalsozialistischer Erkenntnis nicht eine Privatliebhaberei der betressenden Eltern, sondern heiligster Dienst an der Zufunft des deutschen Volkes.

#### Staatsbürgerliche Freiheit

Ein auswärtiger Demokrat, ber noch immer ben Ideen von 1789 huldigt, wird nun vielleicht fagen: Welche Lasten! Welche Pflichten! Welche Binbungen! Wo bleibt die Freiheit, die staatsbürgerliche Freiheit?

Wir antworten: Die Freiheit haben wir nach langen Jahren ber Knechtschaft nun endlich dank Abolf Hitler zurückerlangt. Wir haben heute die Freiheit, für unser Bolf zu leben, zu arbeiten, zu kämpfen. Mehr wollen und mehr brauchen wir nicht. Denn ber Dienst am Bolfe trägt seinen Lohn in sich selber. Dafür hat die Worsehung gesorgt, daß die Überwindung der Eigensucht im Dienste für das Bolf dem Einzelnen das tiesste und reinste Glück bereitet. Hierin eben liegt die göttliche Beglaubigung für die Wahrheit und Echtheit unserer nationalsozialistischen Lehre.

## Die Staatsangehörigkeit im Ausland

1. Der Erwerb ber Staatsangehörigfeit. ie wichtigsten Gründe für ben Erwerb ber Staatsangehörigteit find folgende:

1. Geburt. Der Erwerb der Staatsangehörigfeit durch Geburt richtet sich bei den ehelichen Rindern nach der Staatsangehörigkeit des Baters, bei unehelichen grundsätzlich nach der Staatsangehörigkeit der Mutter. Im allgemeinen steht hier der Geburt im Inland die Geburt im Ausland gleich (Ausnahme z. B. Portugal).

Darüber hinaus erwirbt in Frankreich jedes dort geborene Rind eines in Frankreich geborenen Waters oder einer französischen Mutter die französische Staatsangehörigkeit. Nach türkischem Recht wird sedes im In- oder Ausland geborene Rind eines türkischen Waters oder einer türkischen Mutter Türke. Dasselbe gilt für die UdSSR. entsprechend.

In manden Ländern erwerben die unehelichen Kinder die Staatsangehörigkeit des Elternteils, der zuerst festgestellt wird (bei gleichzeitiger Feststellung entscheidet die Zugehörigkeit des Vaters), so z. B. in Bulgarien und Frankreich.

- 2. Verheiratung. In der Negel erwirbt eine Frau durch die Seirat mit einem Ausländer ohne weiteres dessen Staatsangehörigkeit. In manchen Staatsangehörigkeit sedoch nur dann ein, wenn die Ausländerin ausdrücklich darum ersucht oder wenn sie nach den Gesehen ihres Heimatlandes zwangsläufig die Staatsangehörigkeit des Ehemannes erwirdt. In Sowsetrußland hat (entsprechend der Geringschähung von Ehe und Familie) die Heirat gar keinen Einfluß auf die Staatsangehörigkeit. Bei Heirat mit einem Spanier behält eine Ausländerin grundsählich ihre bisherige Staatsangehörigkeit.
- 3. Legitimation und Adoption. Die Legitimation (Ehelichkeitserklärung eines unehelichen Rindes burch nachträgliche Heirat) bewirft den Erwerb ber Staatsangehörigkeit des Baters für das Rind. Dagegen ist ein Übergang der Staatsangehörigkeit bei der Adoption (Annahme an Rindes Statt) im allgemeinen nicht verbunden (Ausnahme: Esteland).
- 4. Unftellung im Staatsbienft. In manchen Staaten (g. B. Polen) wird die Staatsangehörig-

keit grundfählich auch durch die Aufnahme in ben polnischen Militärdienst erworben.

- 5. Berleihung (Maturalisation, Ginburgerung). Die Einbürgerung wird bei faft allen Staaten von einem langeren, meift funf. ober gebnjahrigen Aufenthalt im Staatsgebiet abhängig gemacht. Dem Aufenthalt im Staatsgebiet wird vielfach (3. B. in Großbrifannien und Bulgarien) ein Auslandsaufenthalt im Staatsdienft gleichgeftellt. Für frühere Staatsangehörige wird häufig eine Erleichterung gemahrt. Uber bas Erfordernis bes langeren (meift zehnjährigen) Aufenthalts im Lande hinaus werden bei einzelnen Staaten weitere Unforderungen gefiellt. Go verlangen g. B. Belgien, Jugoslawien, Morwegen und Rumänien bie Bolljährigfeit bes Einzuburgernden, Groß. britannien die Geschäftsfähigkeit. Finnland, Jugoslawien, Litauen, Morwegen und Rumanien maden die Naturalisation von bem unbescholtenen Lebenswandel und ber Gicherheit ber Ernahrungsmöglichkeit abhängig. Großbritannien fordert die Absicht des dauernden Eintritts in ben Staatsbienst ober bes Aufenthalts im Landesgebiet. In Polen ift für die Einbürgerung Voraussetzung, daß ber Gesuchsteller die polnische Sprache beherricht. In bem britischen Staatsangehörigkeits. gefet ift die Entscheidung über die Maturalisation in bas freie Ermeffen bes Staatsfefretars gestellt, der mit ober ohne Ungabe von Grunden die Ginburgerungeurfunde erteilen ober verweigern fann, "wie er es am beften fur das Staatswohl erachtet."
- 6. Wölkerrechtliche Fragen. Bei der Neuerwerbung oder der Abtretung von Gebieten verliert grundsählich die betroffene Bevölkerung ihre bisberige Staatsangehörigkeit und erhält die des erwerbenden Landes. Der Bevölkerung wird sedoch ein befristetes Optionsrecht zu Gunsten ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit zugebilligt. Lediglich den Elfaß. Lothringern wurde durch das Wersailler Diktat ein Optionsrecht für Deutschland versagt.

Das Deutsche Meich hat bei ber Ubernahme Böhmens und Mährens ben tichechischen Staatsangehörigen, die nicht zum deutschen Wolfstum gehören, ihre Staatsangehörigkeit belaffen, weil es an ber Zerftörung fremden Bolkstums kein Intereffe hat.

#### II. Der Berluft ber Staatsangehörigfeit

Der Berluft der Staatsangehörigkeit fest einen Untrag des Ausscheidenden oder ein Eingreifen des Staates voraus. Die wichtigsten Gründe für einen Berluft der Staatsangehörigkeit find folgende:

- 1. Entlaffung. Die Entlaffung aus dem Staatsangehörigfeitsverhältnis erfolgt auf Antrag des Ausscheidenden. Sie unterliegt bei den meiften Staaten feinen besonderen Einschränkungen.
- 2. Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigsteit. Grundsählich führt der Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit zu dem Berluft der bisberigen. Manche Staaten beschränken den Berluft der Staatsangehörigkeit auf die Fälle, in denen der Erwerb freiwillig ohne gesehlichen Zwang erfolgt ist (so z. B. Belgien, Griechenland, Luremburg, Spanien).
- 3. Berbotener Eintritt in fremde Staats- ober Militärdienste. Fast alle Staaten haben in diesem Falle den Berlust der Staatsangehörigkeit ausdrücklich festgelegt. Im allgemeinen wird darauf abgestellt, daß der Staatsangehörige einer Rückehraufforderung keine Folge leistet. Portugal entzieht auch dem Staatsangehörigen das Staatsbürgerrecht, der ohne Genehmigung Auszeichnungen, Orden oder eine Pension von einer fremden Regierung annimmt.
- 4. heirat. Der Verlust der Staatsangehörigteit durch heirat tritt unbedingt ein in Finnland,
  während die frangösische Staatsangehörige grundlählich Frangösin bleibt. In Sowjetrustand tritt
  durch eine Verheiratung fein Verlust der Staatsangehörigkeit ein. In den anderen Ländern erfolgt
  ein Verlust der Staatsangehörigkeit nur, wenn die
  Ehefran durch die heirat die Staatsangehörigkeit
  des Ehemannes erwirbt.
- 5. Abertennung. Die Abertennung der Staatsangehörigkeit fann in der Regel (g. B. in Eftland, Finnland, Italien) erfolgen, wenn eine fraatsfeindliche Betätigung im Ausland vorliegt. Befonders erleichtert ift die Aberkennung in der UdGGR., in der es genügt, daß der Staatsangehörige der Aufforderung gur Rudfehr von einem Auslandsaufenthalt feine Folge leiftet. In manchen Staaten ift die Aberkennung auf die Staatsangehörigen beidrantt, die nicht durch Geburt Staatsangehörige find (3. B. Belgien, Frankreich, Liechtenftein). Gine Erweiterung ber Aberkennung ift in Rumanien und Großbritannien burd eine erleichterte Zurudnahme von Einburgerungen vorgesehen. Weitere besondere Abertennungsgründe find Auswanderung (in Finnland und Griechenland), langjährige Auslandeniederlaffung (Jugoflawien, Diederlande, Ungarn), Unnahme des Schuges eines ausländischen Staates (in Rumanien).

Diefe Überficht zeigt, daß der Erwerb und der Berluft der Staatsangehörigfeit in ben einzelnen

europäischen Staaten recht verschieden geregelt ift. Die Regelung entspricht im allgemeinen nur prattifden Zwedmäßigkeitegrunden. Weltanschauliche, vor allem raffenpolitische Grundfage tommen damit nicht gur Berwirflichung. In allen Staaten wird die Staatsangehörigkeit ausschließlich, soweit fie burch Ubftammung erworben wird, burch ben Geburtsort oder durch die Staatsangehörigkeit des Baters oder der Mutter bestimmt. Die Ginburgerung richtet fich ebenfalls nur nach außeren Zatbeftanden, deren formale Erfüllung zur Naturalisation genugt. Dieje formal-rechtliche Ginftellung ber einzelnen Staaten ift darauf gurudzuführen, daß bas gefamte Rechtsbenken immer nur alles auf formal staatsrechtliche Fragen abstellt, mabrend die Boltsjugehörigkeit überhaupt teine Beachtung findet.

Drei Probleme sind es, die in steigendem Maße zu einer Berücksichtigung raffischer Gesichtspunkte beitragen oder gar zwingen: die Judenfrage, die Kolonialfrage und die Einwanderersfrage. Diese Fragen haben in den Staaten, in denen sie eine gesetzgeberische Behandlung ersorderslich machten, zu interessauten Ergebnissen geführt. Einige Beispiele sollen im folgenden behandelt werden.

#### III. Raffenprobleme

#### 1. Die Jubenfrage

Eine offizielle Behandlung des Judenproblems kann natürlich außer in Deutschland im wesentslichen nur noch in Italien (f. "Sch.-Br." 4/39) erwartet werden. Auch Ungarn, die Slowakei und Rumänien haben sich dazu entschlossen, gesetzliche Magnahmen zur staatsrechtlichen Zurückbrängung des Judentums zu ergreifen.

Kanada hat durch gesetzgeberische Magnahmen praktisch eine Judeneinwanderung dadurch weitgehend verhindert, daß es das Einwanderungstontingent für die Länder, aus denen besonders viele Juden kamen (Polen, Litanen, Rumänien, Ungarn), äußerst niedrig festsetze und landwirtschaftliche Arbeiter (unter denen sich erfahrungsmäßig teine Juden befinden) start bevorzugte.

#### 2. Das Rolonialproblem

In den Ländern, die Rolonien besißen, ergab sich aus der Tatsache des Mangels an weißen Frauen in den Rolonialgebieten die Gefahr einer Über-flutung dieser Länder mit Mischlingen, die erfahrungsgemäß durchweg charakterlich minder-wertig sind.

Die deutsche Kolonialgesetzebung kannte ebenso wie die englische besondere Polizeiverbote gegen das Zusammenleben von Weißen mit Negerfrauen, während Frankreich sogar die Mischen zwischen Weißen und Schwarzen sörderte. In Frankreich ist das Staatsangehörigkeitsgesetz ausdrücklich auf Algier und die Kolonien Guadeloupe, Martinique und Reunion für anwendbar erklärt und damit den

Negern ber Erwerb ber frangofischen Staatsangehörigkeit äußerst leicht gemacht. Die Niederlande bagegen beschränken die Gultigkeit ihres Staatsangehörigkeitsgesehes für die Rolonien ausdrucklich auf diesenigen, die nicht Eingeborene oder diesen gleichgestellt find.

#### 3. Das Ginwanderungsproblem

Eine gang besondere Bedeutung erlangte bas Einwanderungsproblem in Verbindung mit dem Negerproblem für die Vereinigten Staaten von Amerika, deffen geschichtliche Entwicklung sehr intereffant ift.

Die Megerfrage beginnt für die USA. mit ber Einfuhr von 20 Megern im Jahre 1619, die bann in der Folgezeit ein blühendes Geschäft (ins. besondere für die Juden!) wurde. Entsprechend römisch-rechtlichen Gedanken galten die Reger gunächst als Stlaven und waren bamit völlig rechtlos. Sie ftanden im Eigentum ihres Berrn und galten ausschließlich als Ausbeutungsobjekt und Handelsware. Durch bie Emanzipationsgesethe ("black laws") murde bann ben Stlavenhaltern die Berpflichtung jur Freigabe ber Stlavenkinder von einem bestimmten Alter ab auferlegt. Die Rechtsftellung ber Freigelaffenen mar gang unbestimmt. Sie unterftanden einem Ausnahmerecht und genoffen nur wenig öffentliche Rechte (Berfammlungs-, Altohol-, Feuerwaffenverbot). Die Raffenmifdjung wurde verboten. Die Bundesverfaffung von 1789 erwähnt die Stlaverei nicht, fo daß biefes Problem verfaffungerechtlich nicht zur Rube tam. Die offizielle Aufbebung ber Stlaverei nach dem amerikanischen Bürgerkrieg (1865) erforderte bann eine Klarung ber rechtlichen Stellung ber Neger. Im Jahre 1868 wurde ihnen das Bürgerrecht und damit die volle staats, givil- und strafrechtliche Gleichstellung zugestanden. Diese Bürger "von jeder Raffe und Farbe ohne Rücksicht auf ihre frühere Stellung ber Stlaverei ober ber erzwungenen Knechtschaft" erhielten biefelbe Rechtsstellung wie die "weißen Bürger". Damale wurde in den einzelnen Staaten ausbrudlich verboten, bas 2Bahlrecht wegen der Raffenzugehörigkeit ober der einftigen Stlavenstellung zu beschränken. Manche Staaten umgingen das badurch, daß fie ben Schwarzen durch Wahlsteuern, durch bas Werlangen eines Eigentums - ober Bilbungenachweises ober burch das Erfordernis eines "guten Charakters" (den ein Neger natürlich nie befaß!) die Ausübung ihrer ftaatsbürgerlichen Rechte unmöglich machten und bamit praktisch doch verweigerten. Als das Oberste Bundesgericht folde Gefete im Jahre 1927 in einem Falle für verfaffungswidrig erklärte, fcloß man in 11 Staaten, die das Einparteifpftem hatten, die Reger einfach durch Parteibeschluffe von ben Wormahlen gur Bestimmung ber Wahlkandidaten aus. Ebenfo fand man im Zivilrecht bald Mittel und Wege, die Deger in ihren Rechten zu beschränten. Ein Bundesgeset von 1875, das allen Bürgern die gleichen Rechte in Bertehrsmitteln, Gaftftatten und Bergnugungsftatten guficherte, murbe 8 Jahre fpater vom Oberften Bundesgericht mit der Begrundung aufgehoben, diefes Gefet ichreibe einen Zwang jum Bertragsabichluß vor und fei beshalb wegen ber hierin liegenden Freiheitsbeschränkung verfaffungs. widrig. Damit begann eine grundfagliche Erennung des Schwarzen vom Beifen auf allen Gebieten bes Lebens (Schule, Wohnung, Gafthaus, Berkehrsmittel ufm.). In allen Fragen, in benen nach freiem richterlichem Ermeffen zu entscheiben ift, werden natürlich die Deger ftets benachteiligt, wenn auch offiziell jebe "Schlechterstellung" verboten ift. In manden Staaten der USA, hat fich eine Raffengesetzgebung mit dem Berbot von Difcheben entwickelt. Den Negern werden vielfach gleichgestellt: Mulatten, Mestizen, Mischlinge bis zum Wiertelneger herab.

Die Juden gelten in USA. als "Beiße", werden vielfach im Bolke aber icharf gesellschaftlich abgelehnt. Trogdem haben sie einen überragenden Einfluß in Politik und Wirtschaft erlangt.

Die Einwanderung wurde in USA. zunächst fehr gefordert, und nur gemeine Berbrecher, Arme und Geiftesfranke ausgeschloffen. Gegen Ende bes 19. Jahrhunderts beginnt die Erweiterung des Kreises ber von ber Einwanderung Ausgeschloffenen und später die Kontingentierung der Einwanderung nach ben Auswandererstaaten. Befonders icharfe Magnahmen haben die USA, gur Befchräntung ber japanisch-dinesischen Einwanderung getroffen. Das Einwanderungsgeset von 1917 fieht erstmals Sperrzonen für die Eingeborenenraffe vor, die Gefete von 1921 bis 1924 behandeln die quotenmäßige Rontingentierung der Einwanderer nach Auswandererstaaten. Praftifd unbeschränkt war bamit nur die Einwanderung der Juden geworden. Abgesehen von den Einwanderungs, und Einbürgerungsgeseten ift ein besonderes Recht für die weißen Minderraffen nicht entwidelt worden (Freiheits- und Gleichheitsgebante der Frangösischen Revolution von 1789!).

In bem "Raffenschmelztiegel" Südamerika ist bas Raffeproblem ebenfalls unbekannt. hier genießen Farbige und Mestigen gesehlich völlig gleiche Rechte. Soweit Einwanderungsverbote für Afrikaner (Uruguah, Paraguah, Brasilien, Ehile, Peru) oder für Asiaten (außer den genannten: Costarica, Euba, Ecuador, Benezuela) bestehen, so sind hierfür nicht rassische Gesichtspunkte, sondern ausschließlich sozialpolitische Gründe entscheidend. Auch die südische Einwanderung ist nirgends verboten. Im übrigen bestehen Einwanderungsverbote für Kranke und Zuchthäusler (Argentinien, Ecuador, Uruguah), Arbeitsunfähige, Bettler, Landstreicher und Zigeuner (Argentinien, Costarica, Paraguah, Uruguah) und für Arme (Argentinien, Brasilien, Costarica).

Ranada hat feine Einwanderungsgesetigebung im wesentlichen nach bem Borbild ber USA. eingerichtet.

In Afien tragen die Einwanderungsgesetze vorwiegend religiösen Charafter (Islam).

## Taalsburgertung ohne völkische Verpsichtung bedeutet nationalen Untergang und soziales Chaos

Das Beilpiel der judifchen Zerfetung des Erften Romifchen Imperiums

Die ftartfte Macht bes antilen Europa

Das antife Europa hat keine zweite Macht von gleicher Stärke und innerer Seftigkeit hervorgebracht, wie sie das Erfte Romische Imperium verkorperte. Zwei große bauende und erhaltende Krafte batte es aus der alten Romifden Republit übertommen, die es unbesiegbar machen konnten: jum einen, die einzigartige Staatstradition und politifde Erziehung des romifden Burger. tums, das in feiner inneren Befchloffenbeit eine mahrhafte Unübermindlichfeit barg; jum andern, die durch Jahrhunderte erprobte und gefteigerte militarifd friegerifde Bucht romifden Goldatentums. Beides war von haus aus dasselbe, benn der romifche Burger mar Trager der Wehrpflicht, oder, wie man beffer fagen muß: des Wehrrechtes. Michtburger waren ein für allemal vom Dienst in den Legionen ausgeschloffen. Dieje doppelte Kraft und Ordnung von Bürgertum und Goldatentum ichien das Imperium gegen alle inneren und außeren Berfegungen und Gefahren für alle Zeiten ju fichern.

Und dennoch ift dieser Roloß im Lauf weniger Jahrhunderte zerfallen und hat sich innerlich und zuleht auch äußerlich aufgelöft. Warum? Wo lag die Ursache dieses Untergangs? Alle Zeiten und Wölfer tun gut, darüber sich zu besinnen und aus diesen einzigartigen geschichtlichen Abläufen zu lernen!

Denn der Grund dieses Untergangs war weder ein militärischer noch ein machtpolitischer; man kann nicht sagen, daß eine andere, ftartere Macht Rom und sein Imperium "besiegt" und dadurch vernichtet habe. Die Niederlage und der Untergang vollzogen sich an einer ganz anderen Stelle: in denselben Jahrhunderten, in denen die römischen Legionen unbesiegt die Grenzen schützten und hielten, wurden im Innern sene politischen und geistigen Grundlagen des Staates von dem Wurm der Zersehung zerfressen. Während die tapfersten römischen Kaiser die militärische Abwehr tief nach Affien hineintrugen, sahen sie tatenlos zu, wie Border-Affien selbst den

wirtschaftlichen und rassischen und geistigen Kampf um Europas Leib und Seele mitten hereinwarf in die europäischen Provinzen und in die hauptstadt Rom selbst, und wie dasselbe Bürger- und Boltstum, das einzig tragfähiger Kern und Grundlage des Imperiums war, der Auflösung verfiel.

#### Die Berichleuberung bes Bürgerrechtes

Die Geschichte und Entwidlung bes römischen Bürgerrechtes in der Kaiferzeit ift wie ein Spiegel ber Gesamtentwicklung.

Im alten Rom hatte es fid wefentlich um die Musweitung bes urfprunglichen Stadtburger. rechtes der Bewohner der Stadt Mom auf die Latiner und Italifer gehandelt. Diefer Progef findet feinen Abschluß zu Beginn des erften Jahrhunderts vor unferer Zeitrechnung. Geitdem ift aus bem Stadtburgerrecht ein Staatsburgerrecht geworden; jest ift, wie einft der deutsche Forscher Mommien es formulierte, "bie romifche Burgerichaft die Confoderation (d. h. der Zusammenschluß) der famtlichen Bürgergemeinden". Wohl war die italifche Halbinfel von haus aus von verschiedenen Bolfsfumern bewohnt; aber die jahe Rraft der Latiner hatte fich mehr und mehr durchgesetzt und, indem fie Italien latinifierte, einen Mationalftaat gefchaffen.

Diefer gefunde und natürliche Prozef der Staats. bildung aber trat feit Cafar (Gajus Julius Cafar 100 bis 44 b. Zeitr. ber größte Staatsmann und Feldherr Roms) und in der Raiferzeit in ein völlig neues Stadium. Je mehr das Imperium fid) in Europa und hinüber nach Afrika und bis tief nach Uffen hinein ausbreitete, befto ftarter wurde die Berfuchung, die Millionen neuer "Bewohner" des Reiches in die Staatsbürgerichaft einzubeziehen. Schon in den Burgerfriegen zwischen Cafar und Pompejus, Mart Anton und Oftavian wurden gange Legionen aus Michtburgern gebildet, die mit dem Eintritt in die Truppe und durch ihn das Bürgerrecht erwarben. Unter Muguftus (Erfter romifder Raifer 63 v. 3tr. bis 14 n. 3tr.) und feinen erften Dachfolgern gefchah





Kaiser Septimius Severus mit seiner Frau Julia Domna und den Söhnen Caracalla und Geta

noch einmal eine Besinnung. Die Refrutierung der Legionen wurde nochmals fast ganz auf italische Bürger beschränkt. Aber banach, vollends seit Trajan (Römischer Kaiser 98 – 117 n. 3tr.) und Habrian (117 – 138 n. 3tr. Nachfolger und Adoptivschn Trajans), fragte man immer weniger nach der Herkunft der Nekruten, die durch den Einstritt in die Legionen sofort oder, wenn sie hilfstruppen waren, spätestens beim Abschluß ihrer Dienstzeit mit dem Bürgerrecht beschenkt wurden, wie das heute z. B. in Frankreich auch der Fall ist.

Diefe militärischen Berleihungen bes Burger. rechtes aber maren nur ein Zeil ber Ausweitung, die wir zu beschreiben haben, dazu berjenige Teil, ber das noch verhältnismäßig befte und fraftvollfte Menfchenmaterial einbrachte. Wefentlich ichlimmer war die fonftige maffenhafte Berichen. fung des Bürgerrechtes durch die Raifer: fowohl an einzelne Individuen, wie an größere Gruppen von Personen, wie an gange Gemeinden und landichaften, ja ichließlich an alle Bewohner des Reiches. Dies lette mar der Sobepunkt der Entwidlung im Jahr 212, als Raifer Caracalla der Sohn der noch ju ermähnenden fprifden Prieftertochter - (fiehe fein Bild im Schulungsbrief 4/39, Bildseite 3) in der sogenannten "Constitutio Antoniniana" bas romifche Burgerrecht grund. fählich allen Provinzialen zusprach. Ein Schrift. fteller jener Zage kann feststellen: "Civis Romanus", d.h. römischer Bürger sei, wer "in orbe Romano", b. h. im Begirt des Mömifchen Reiches lebe. Es war zulest wirklich fo, daß es Nichtbürger nur floch in ein paar außerften Grenzbegirken bes Reiches gab: Athiopen, Garagenen u. dgl.

Wieder nur ein Teil der Entwicklung, diesmal freilich der verhängnisvollste und folgenreichste, war die Verleihung des Bürgerrechtes an die freigelassenen Stlaven. Es war dies an sich eine altrömische Sitte, die aber jeht, als Italien von Stlaven aus aller herren Ländern überflutet wurde, eine nie geahnte Vedeutung gewann. Noch Augustus hatte die Freilassung erschwert und vor allem heiratsverbote zwischen Freigelassenen und Freigeborenen durchgeführt. Aber schon sein Nachfolger Tiberius gab im Jahre 19 neue Erleicheterungen, und seitdem nahm der Einstrom freigelassener Neubürger immer mehr überhand. Die Juden hatten sogar eigene Freigelassenen-Synagogen, von denen wir in Rom selbst mehrere kennen.

Wiele bieser ehemaligen orientalischen Stlaven kamen durch ihre Geschäftstüchtigkeit zu Reichtum; Petronius schildert in einem berühmten satirischen Roman "Das Gastmahl des Trimalchio" einen solchen Neureichen, eben Trimalchio. Bor allem aber war ihnen und ihren Nachkommen damit der soziale und politische Aufstieg geebnet. Es gibt ein bitter satirisches Wort eines römischen Schriftstellers jener Tage: der Dichter aus dem Volk des Remus und des Numa (d. h. der echte, eingesessene Römer) müsse darben; aber die "Bürger" aus Sprien und Parthien spielen sich auf, am meisten der "Ritter", der noch neulich als Stlave auf dem Stlavenmarkt stand.

Schon unter Kaiser Claudius (41 – 54 n. 3tr.) sind Freigelassenen-Söhne Senatoren des römischen Reiches geworden; unter demselben Kaiser wissen wir, daß hohe Staatsstellen in seiner Umgebung mit Freigelassenen – Pallas, Callisthus, Marcisus – besett waren.

Es ift nicht auszudenten, mas an geiftiger und raffifder Auflösung binter biefen Entwidlungen liegt, um fo mehr, als faum noch eine ernfthafte Einschränkung ber Chefreiheit gwischen freigelaffenen Stlaven und freigeborenen Burgern bestand. 2Bas wir geschildert haben, bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als bag der "Romer" - das beißt: jener geschichtlich und volftisch in fich geichlossene Rern bes Imperiums - als eigene politifde Große aufgehort hatte. Un feine Stelle mar bie neue "Bürgerichaft" des Romifden Reiches getreten, in Wirklich. feit eine aus gabllofen Bolfern und Raffen und Raffenmifdungen gufammen. und burdeinanbergemifdte Maffe von Meniden, unter benen mehr und mehr die Orientalen die geistige Führung gewannen.

#### "Bute bich vor ben Juben!"

Aber das Bild wird erft vollständig und die ganze Bedeutung dieser zunächst politischen Entwicklungen wird erft voll sichtbar, wenn wir dies Einströmen des Orients in den Körper des Römertums nun im einzelnen genauer betrachten.

In der vorderften Reihe der Berfegungemachte fteht feit langem jene felbe Macht, die noch die Wölker des 19. und 20. Jahrhunderts zerfrißt; das Judentum. Mus dem Jahr 41 ift uns ein (beute in Berlin liegender) Papprus erhalten, ein Brief, in dem ein alexandrinischer Großtaufmann feinen verichuldeten Geschäftsfreund warnt, bei einem Juden eine Unleihe aufzunehmen, wobei er ben bentwurbigen Rat gibt: "Bute bid vor ben Juden, wie fich alle Welt vor ihnen bütet!" Man tann bas Wort über große Teile ber Bevolferungs. und Birtichaftsgeschichte ber romifden Raifergeit schreiben. Staatlich und als selbständiges Wolf mar bas Judentum feit Pompejus (romifder Relbberr, Beitgenoffe und Gegner Cafars, 106 - 48 v. 3tr.) und vollends feit der Zerftorung Jerufalems im Jahre 70 vernichtet; ein ftolger Triumphbogen, ber

Titusbogen mit seinen Reliefs, gibt bavon noch im heutigen Rom Runde (vgl. Bildseite 3). Aber in berselben Zeit hatte fich ber Judenstrom noch stärker als zuvor über die Welt ergoffen und begannen fie, eine Geißel ber Wölfer zu werden.

Eines der wichtigsten Ausfallstore war dabei die Stadt Alexandria an der Milmundung. Schon bei der Gründung hatte Alexander der Große jablreiche Juden in der Stadt angefiedelt. Bald hatten fie enge Beziehungen zum Konigshaus ber Ptolemaer und feilweise wichtige Staatsstellungen inne. 3m 1. Jahrhundert war Alexandria eine fast gur Balfte judifche Stadt: zwei von funf Stadtvierteln waren judifch, und auch in den übrigen Stadtteilen wohnten ihrer, wie der Jude Philo ruhmend berichtet, nicht wenige. Cafar hatte ihnen mit anderen wichtigen Privilegien das ftadtifche Bürgerrecht bestätigt; Augustus und Claudius erneuerten die Privilegien. Vor allem wirtschaftlich hatten fte eine hervorragende Stellung im öffentlichen Leben Agyptens; so waren Flußpolizei und Flußzölle des Milftroms im wesentlichen in ihrer Sand, was der jubifche Schriftsteller Josephus ausbrudt: bie Römer hatten den alexandrinischen Juden "die von den ptolemaischen Königen ihnen verliebene Bertrauensstellung belaffen, nämlich die Bewachung des Fluffes". Aus diefem Alexandria und dem damaligen Agnoten find uns noch Tonftatuen und Mumienbilder erhalten, deren Röpfe und Gefichter beredte Beugen dafür find, wie ftart diefe Bevolferung von judifden und judenartigen Eppen burdiest mar. (Giehe Bildfeite 3.)

Bon Alerandria aus und von den anderen Hafensstädten des Ostens aber strömten die Juden zu Taussenden und aber Tausenden weiter: nach Mordafrika, Griechenland, Rom und in die westlichen Provinzen. Diese Ausbreitung des Judentums zu einer "Diaspora" (= "Zerstreuung") hatte schon früh ihren Anfang genommen. In der römischen Zeit sind sie bis in die Donauländer und die Küsten des Schwarzen Meeres, bis ins südliche Spanien, nach Gallien, an die germanische Grenze, ja die zum Niederrhein und die nach Britannien vorgedrungen; in Trier sind sie um 275 nachgewiesen, in Köln gab es 321 und 331 eine festorganisserte Judengemeinde. Jest gilt erst recht das Wort eines Schriftstellers schon aus der Zeit Sullas:

"Man kann nicht leicht einen Ort finden, der nicht dieses Bolk aufgenommen hat und der nicht von ihm eingenommen wird."

Ihr Einfluß, vor allem im Handel, war gewaltig. Der Beruf des Raufmanns, vom kleinen
Hausterer bis zum Großkaufmann und Großbankier, ja bis zum Bankier von Gliedern der kaiserlichen Familie, ist besonders von ihnen bevorzugt.
Daß sie schon damals ihr Handwerk verstanden, beweist eine von Josephus erzählte Geschichte, wie ein
Jude billiges DI in großen Massen aufkauft und
mit 900 Prozent Gewinn verkauft; ebenso der Sat
des Talmud:

"Dem Juden follst du das übervorteilte zurückgeben, dem Michtjuden brauchst du es nicht zurückgeben."

## "Die Bolfer ber Welt werden die Stlaven ber Juden fein."

Eine wichtige Rolle spielten die Juden ichon bamals im Stlavenhandel. Bor allem auch die gallischen Juden icheinen mit diesem Gewerbe gu tun gehabt zu haben, was fich hier, in der Rabe der germanischen Grenze und angefichts der germanischen Stammes- und Bölferwanderungen dahin auswirkte, daß der Talmud auch von "gotischen" Sklaven in judifdem Befit zu berichten weiß. Der ruffifche Jude Dubnow, der vor einigen Jahren eine zehnbandige "Weltgeschichte des judischen Bolkes" geschrieben bat, nennt diese Beichäftigung der gallifden Juden ein wenig ichamhaft: "handel mit aus den entfernteren Gegenden Galliens und Bermaniens geholten Arbeitsfraften". Es nimmt nicht wunder, daß fich auch fcon bald Berbote des Digbrauches der nichtjudischen Stlavin gur Rontubine des Juden notig machten.

In diese Jahrhunderte fallen auch die Unfänge bes Talmud. Schon in seinen ältesten Schichten fieben Worte wie:

"Der hund hat ben Borgug vor bem Michtjuden." Ober: "Ihr Juden heißt Menichen, die Bölter ber Welt aber heißen nicht Menichen, sondern Bieh." Ober: "Der Beste unter ben Nichtjuden verdient ben Tod."

Ober: "Gott bat bas Bermogen ber Dichtjuben ben Juden preisgegeben."

Das ift icon damals die durch alles hindurchzitternde Stimmung des haffes gegen alle Michtjuden. Man träumt von der Zeit, wo, wie es beißt,

"bie Wölter ber Welt die Stlaven ber Juden fein werden."
Ober: "Die Bölter ber Welt werden fommen und ben Staub unter ben Füßen bes Königs Meisias leden; fie alle werden fommen und auf ihr Angesicht niederfallen vor Ifrael und zu ihnen fagen: Wir wollen eure Stlaven fein. Und jeder Jude wird 2800 Stlaven haben."

Es ift nicht verwunderlich, daß fich ichon damals eine icharf antisemitische Bewegung regte. Wir haben eine Fulle von Außerungen der griedifden und der romifden Schriftsteller über die Juden, die klingen, als wenn fie heute gesprochen waren. "Gie find voll feindlichen haffes gegen alle anderen", fagt Tacitus. In Trier bat man in ben Topferwerkstätten der romifden Zeit Terrafottaund Brongefopfe und figuren gefunden, die was Siegfried Loefchete als erfter beachtet zu haben das Berdienst hat - nichts anderes find als Judenfarifaturen (Abb. 8 – 14); eine darunter ist sogar offentundig eine berbe (und barum für die öffentliche Abbildung unmögliche) Berhöhnung der Bermischung einer Michtjudin mit einem Juden. Diese Röpfe und Figuren zeigen lebendiger als viele Worte, was die Bolfer - und in Trier doch wohl ichon das germanisch-gallische Bolfstum - diesem "Bolf" und feinen Bertretern gegenüber empfanden.

Wir befigen feit wenigen Jahren noch ein anderes, gang eigenartiges Dentmal für biefen Geift

bes Judentums jener Jahrhunderte: eines der alteften uns erhaltenen Gemalde jüdischer Berkunft! Befanntlich ift ein besonderes Beispiel für den haß und herrschaftsanspruch der Juden über die Nichtjuden das Buch Eftber – über das ja auch schon Martin Luther einst seinen ganzen Zorn ergoffen hat. Um bezeichnendsten aber ift, wie dies

jahrhundertealte Buch immer wieder gelefen und abgebildet murde. Gein Inhalt ift bie triumphierende Darftellung, wie der perfifche Großtonig feine echte Gemablin verftogt, um die Judin Efther gur Ronigin ju machen, wie barauf 75 000 Dichtjuben niedergemenelt werden, wie ber ben Juden feindliche Minifter Saman gehangt und an feiner Stelle ber Wollinde Mardochai jum erften Berater bes Groftonige erhoben wird. Im Movember 1932 fließen amerifanische Gelehrte bei ber Musgrabung des römischen Raftells Dura Europos am Euphrat auf die Mauern einer Spnagoge, die nach dem Mus. weis ber noch erhaltenen Bauinschrift im Jahr 245 gebaut worden ift. Ihre Wande maren von oben bis unten mit prachtigen, jumeift moblerhaltenen Bilbern bededt. Und unter biefen Bilbern ift ein harakteriftifder Bufall, oder vielleicht auch mehr als ein Bufall - eines der besterhaltenen die Darftellung eben biefer Eftbergeichichte:

Die Jüdin sicht neben dem Großtönig auf dem Königsthron, ein Bote kommt soeben eilends hereingestürzt und überbringt dem König und der jüdischen Königin die Nachricht über hamans hinrichtung und über den Tod der Judenseinde; links prangt, boch zu Roß, der neue südische Minister Mardochai — das Ganze in dieser Synagoge des Jahres 245 gemalt als das stolze Bild des herrichaftsanspruches der Juden über die Völker, des Triumphes über alle Feinde der Judenschaft!

Es war gewiß kein vereinzeltes Bild; es mag in mancher Spuagoge des Imperium Romanum seine Predigt gehalten haben. Schon damals wurde in der Judenschaft — und wird noch heute — alljährlich ein großes Fest gefeiert, das ausschließlich der Erinnerung dieser Esther-Geschichte und des südischen Triumphes über die Nichtsuden dient: das Purimfest. Über seinen Sinn gibt wiederum der Talmud einen eindeutigen Aufschluß:

"Man muß fich am Purimfeft (vor Freude) finnlos be-

"Man muß am Purimfeft fagen: Berflucht feien alle Dichtjuben!"

#### Das judifche Burgerrecht

Das find die Hintergrunde, die man wiffen und sehen muß, um zu verftehen, worum es fich bei den uns beschäftigenden Fragen handelt. Eben diese Juden, deren Wirfen wir beschrieben haben, werden jest romische Burger, spätestens, wenn nicht ichon



Das Eftherbild aus der Synagoge in Durg (Umzeichnung des auf Bildfeite 3 dargestellten Bildes)

längst, im Jahr 212 durch jene "Constitutio Antoniniana". Aber schon der Geschichtsschreiber Josephus, im 1. Jahrhundert, erzählt von Juden in Ephesus, in Sardes, auf der Insel Delos, die das römische Bürgerrecht besaßen; und es kann keinem Zweisel unterliegen, daß dasselbe in zahllosen anderen Städten der Fall war, vor allem in Alexandera. In Rom waren gleichfalls schon im 1. Jahrhundert, wie der Geschichtsschreiber Philo rühmt, die meisten der dort wohnenden Juden römische Bürger. Daß viele von ihnen freigelassene Stlaven waren, die sogar ihre eigenen Freigelassenen. Synagogen besaßen, ermähnten wir schon.

Damit aber ftand bem Juden alles offen. Bon bem hauptrecht bes romifden Burgers machte er freilich weithin teinen Gebrauch: berfelbe Jojephus jablt febr befriedigt eine gange Reihe von Berordnungen auf, in denen die Juden, die romifche Burger find, vom Rriegsdienft befreit werden. Wohl aber fichern fie fich, was an Ginfluffen und Stellungen zu erreichen ift. Wir wiffen bon Juden, die die romifde Ritterwurde befagen, wiffen von anderen, die am Raiferhof aus. und eingingen, wiffen, bag Meros Gemablin Poppaa (geft. 65) eine Unhängerin des Judentums auf dem Raiferthron mar. Mehrfach haben die Juden Binrichtungen ihrer Gegner erzwungen. Wenn fie auch zwischenbinein einmal aus Rom vertrieben wurden, fo tehrten fie boch ftets fehr rafd wieder gurud. Ein uns erhaltener judengegnerifder Papprus ichildert, wie aufrecht gefinnte Manner ben Raifer Trajan beidworen: "Wir miffen, daß bein Staats. rat voller Juden fitt!" Mande der Ebilte, bie fie fich von ben romifden Regierungen und Raifern zu ihrem Schut und ihrer Privilegierung haben ausstellen laffen - genau wie fpater von ben deutschen Raifern -, find uns noch erhalten.

Und dasselbe Judentum bat in derselben Zeit jene oben gitierten Worte geprägt; oder auch einen Sat wie diesen:

"Könige werden bir Geschenke bringen. Wann? Bu ber Zeit, ba bas Romische Reich vernichtet sein wird."

Dazu aber fommt zugleich das Einströmen des Judenblutes in die Bolfer, das heißt: die Raffenmisch ung zwischen Juden und Dichtjuden. Um fich deren Bedeutung flarzumachen, muß man wiffen, daß diese antite Judenschaft im Lauf des halben Jahrtausends zwischen dem Ende des Erils und der Raiserzeit von einer halben Million auf fünf Millionen angewachsen war, das bedeutet aber: auf 7 v. h. der Gesamtbevölkerung des Imperium Romanum. Man bedenke: die Judenschaft von Deutschland betrug 1925 etwa 1 v. h. der Gesamtbevölkerung, die von Berlin 4,3 v. h., die von Frankfurt a. M. etwa 5 v. h. Etwa 7,36 v. h. ist die Judenschaft des heutigen Litauen. Ich wiederhole im Blick auf diese Zahlen: in der römischen Raiserzeit waren 7 v. h. der Gesamtbevölkerung des Imperiums Juden!

Das ungeheure Unwachsen ber Juden von einer halben auf fünf Millionen erklärt fich, neben ber natürlichen Ausbreitung, aus bem Beitritt gablreicher jum Judentum übertretender und damit Juden werdender Michtjuden ("Profelyten"). Mit diesen aus allen Rassen kommenden Projelyten hat nun durch Jahrhunderte hin ein ungehemmter Beirats- und Bermifdungsprozef fattgefunden. Sier, in diefem ungeheuren Mifchprojeg biefes Zeitraumes, liegt bie eigentliche geschichtliche Ursprungsftelle beffen, mas heute als judische Raffe oder vielmehr als "Raffengemifd", wie es Bans Gunther bezeichnet, unter den Bolfern lebt. Borberafiatifde, mediterrane, orientalische, mongolische, negerische, nordische Raffenbestandteile find darin enthalten. Diefes Raffengemisch tauchte am Anfang des Mittelalters im Chetto unter und blieb bort wesentlich unverandert, bis es - durch die Emangipation aus dem Ghetto befreit - in die abendlandischen Bolfer und beren Kulturen und Bolfstumer noch einmal einströmte, und noch einmal beren Staatsbürgerrecht in Unipruch nahm, und ihnen wiederum basfelbe Berhangnis brachte, wie anderthalb Jahrtaufende früher bem Römischen Imperium: die politische und seelische und raffenmäßige Berfehung.

#### Der Einbruch des Orients

Aber der Jude war nur eines, wenn auch — auf die Dauer gesehen — das wichtigste und bleibendste der Zersehungselemente. Bitter schreibt ein Dichter des 1. Jahrhunderts, das Rom seiner Tage sei, nicht von eigenen Bürgern belebt, sont ern von der Hefe des Erdhalls". Ein anderer: längst schon sei der sprische Fluß Orontes

Nachzeichnung eines Bildes: "Myfterienweihe" aus Pompeji



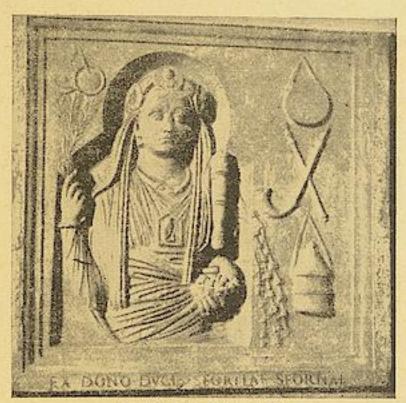

Der römische Oberpriester der kleinassatischen Göttin Kybele (Raberes fiebe untenftebenden Tegt)

in den Tiber geströmt und habe sprische Sprache und Sitte und sich feilbietende Dirnen mit sich gebracht. Oder: "Römer" sein, bedeute nichts mehr; nur noch diesenigen leben in Rom in Purpurgewänbern und auf Polstern, die erst vor kurzem mit dem sprischen Schiff zugewandert seien.

Damit ift ichon bervorgehoben, wie diefer Einbrud des Orients auf den verschiedenften Gebieten erfolgte. Die alte griechische und romische Religion werden von fremdartigen und jum Teil widerwartigen orientalischen Rulten verdrängt und bas religiose Leben mit Gunudentum, fultifder Profitution, Aftrologie, Zaubermefen und anderem durchfett. Die erfte diefer in Rom eindringenden Gottheiten war die fleinafiatische Göttin Kybele. Gie brachte mit fich ihren Begleiter Attis - ber fentimentalen Sage nach einen aus Liebesichmerg fich felbft entmannenden hirten -, dazu aber die ganze phrygische Frommigkeit mit entmannten Prieftern, barbarifden Riten, Gelbitverftummelungen und blutigen Umgugen. Geit bem Zweiten Punischen Krieg batte Rybele in Rom ihren Staatstempel, aber freilich junachft in einer bochft absonderlichen Lage. Das alte echte Romertum lebnte fich gegen ben gangen Unfug in einem folden Dage auf, daß zwar der Tempel geduldet wurde, daß aber den romifden Burgern die Teilnahme am Tempeldienst und vollende der Eintritt in die Priefterichaft ftreng verboten mar. Wir befigen noch ein Bilbnis des romifchen Oberpriefters ber Rubele, "Ardigallus" genannt: neben der fremdartigen Gestalt fieht man die Beifel mit den eingeflochtenen Bleiftuden gur Gelbstgerfleifdung. Man verfieht den Widerwillen bes Romertums. Aber unter Raifer Claudius (41 bis 54) wurde jenes Berbot aufgehoben, und von nun an fand der Rult nicht nur die volle Freiheit, fondern auch jede amtliche Rorderung.

27

© Universitätsbibliothek Freiburg

Eine andere, befonders verbreitete Religion mar die Berehrung des agpptischen Gotterpaares 31ts und Dfiris, bei ber vornehmen romifchen Befellichaft besonders beliebt. Caligula (37-41) errichtete auch biefen agpptifden Gottheiten einen Staatstempel mitten in Rom auf dem Marsfelde, in deffen Gaulenreften man noch eine Borftellung von den mertwürdigen und fremdartigen Rulten und Rultbildern - vor allem beiliger Tiere gewinnen fann, die jene Gotter mit fich brachten. Undere Bilder wieder zeigen milde, orientalifch anmutende Tange. Mehrere Raifer pragten Mungen, die auf der einen Geite den Ropf des Raifers, auf der anderen die ägnptische Göttin oder ihren Tempel zeigten: darunter Bespasian (69 – 79), berselbe, ber jusammen mit seinem Gohn Titus den Krieg gegen die Juden fiegreich durchgeführt hatte.

Eine ungeheure Rolle spielen Uftrologie, Zauberwesen und alle Sorten von Muftizismus; gleichfalls von Often her dringen sie vor, das alte Griechen, und Römertum immer stärker überlagernd. Einst war es anders gewesen. Im Jahr 139 v. 3tr. waren noch die chaldäischen Aftrologen aus Rom verwiesen worden. Der alte Cato hatte seinen Leuten den Umgang mit solchem "Gessindel" verboten. Das war die Stellung des echten alten Rom gewesen. Jest, in der Kaiserzeit, stehen die Aftrologen hoch in Ehren. Bezeichnend die Schilderungen mancher Schriftsteller. Der eine:

"Biele Römer leugnen zwar bie Eriftenz göttlicher Befen im himmel, aber fie wagen es nicht, auf bie Straße zu geben, zu effen und zu baben, wenn fie nicht vorber auf bem Kalender nachgeschen haben, wo der Mertur steht und welchen Grad im Sternbild des Krebses ber Mond innehat." Oder der andere:

"hute bich, einer Frau zu begegnen, in beren handen bu ein aftrologisches Buch erblidft. Wenn ihr die aftronomischen Berechnungen abraten. so wird fie fich nicht von ber Stelle rühren, mag ber Mann ins Felb ziehen ober ins Baterland beimkehren. Fühlt fie ein Brennen im Augen-



Julia Maeja, die Jyrijche Priesterstochter, die Großmutter Elagabals





Münze des Elagabal Links: Der Kopf des Kaifers Rechts: Der heilige Stein von Emeja wird im Triumphwagen, von Sonnenschirmen beschirmt, nach Rom gebracht

winkel, fo ftellt fie bas horoftop, um bie rechte Augenfalbe ju ermitteln."

Bon einem gur Zeit Meros lebenden aftrologiichen Argt beißt es, er habe burch feine Praftiten fo viel verbient, bag er ein Bermogen von 10 Dillionen Gestergen hinterließ. Gleichzeitig ift die bamalige Welt bis obenan voll von Amuletten, voll von Baubergebeten, Beschwörungen, Magie ufw. In den Pappri find uns Liebesamulette, Schonbeits. gauber, Bauberfpruche für Geburtshilfe, gegen bofe Beifter, gegen Ropfweh, Cforpionenftich, Migrane und vieles andere erhalten. Natürlich bringt die Affrologie auch tief ins religiofe Leben ein; wir finden, wie die Gotterbilder zum Teil mit den Eterfreiszeichen verbramt werden. Mpftifche Bilber, Die uns in Pompeji und anderwarts erhalten find, geigen, wie ber Denich burch allerlei mpftifche und magifche Riten - Auspeitschung, Enthüllung eines geheimnisvollen Rorbes u. bgl. (vgl. 21bb. G. 243) - in die Zauber- und Mofterienreligionen fich einweiben ließ, um fo fein Leben gegen die unbeimlichen Machte gu fichern.

Aber nicht nur die Miederungen eines primitiven Volkslebens, sondern ebenso die Höhen des geistigen und literarischen Lebens werden immer stärker vom Often her bestimmt. In der Philosophie war es vor allem der Meuplatonismus, der orientalisches Denken einführte. Alle seine großen Vertreter wie deren Vorläuser sind Orientalen: Ammonius Saktas und Plotin stammen aus Agypten, Numenius und Porphyrius aus Sprien, Jamblich aus Eölesprien. Für die Literatur ist der Sprer Lucian typisch, der Vielschreiber, der, in Samosata am Euphrat geboren, Modeliterat der Gesellschaft wird, — "der Heinrich Heine des Zweiten Jahrhunderts", wie ihn H. St. Chamberlain nannte.

hand in hand mit diesen ganzen geistigen Entwidlungen aber geht nun naturgemäß auch hier
wieder die vollkommene rassische Zersetung. Was wir beim Judentum saben, war im
Grunde nur ein Ausschnitt aus dem gesamten Geschehen: alle Rassen und Rassenschen schieben sich von Often nach Westen und von
Westen nach Often ineinander und lassen
in wilder und hemmungsloser Vermischung zenen Rassen- und Wölkerbreientstehen, der in der ausgehenden Kaiserzeit das Mittelmeerbeden auszeichnet.

Die geistige und politische Auflösung, die Auflösung von Gesellschaft, Bürgertum und Sitte wird, wie immer, zugleich zur biologischen Erscheinung und zur biologisch begründeten Katastrophe.

#### Shrien auf dem Raiferthron

Michts erleuchtet die unauftrennbare Berwobenbeit der geiftigen und der politisch-ftaatsbürgerlichen Lage beffer als ein paar Bilder vom Kaiferthron.

Im 2. Jahrhundert lebte in dem sprischen Städtden Emesa ein Mann namens Bassanos, Oberpriester am Tempel des Schwarzen Steines, der
Stadtgottheit von Emesa. Er hatte zwei Töchter,
Julia Domna (Abb. S. 240) und Julia Maesa
(Abb. S. 244). Durch diese beiden Frauen wurde
der sprische Priester — Schwiegervater, Großvater
und Urgroßvater von nicht weniger als fünf römiichen Raisern.



Unter diefen Raifern war Caracalla (GdBr 4/39 Bildseite 3!) der für die mehrfach erwahnte "Constitutio Antoniniana" und damit für die endgültige Berichleuberung des romifchen Burgerrechtes Berantwortliche. Alexander Geverus (Römischer Raifer von 222 - 235 n. 3tr.) war es, ber öffentliche Schulen für Aftrologie errichtete und der den Lehrern der Aftrologie ein Jahresgehalt anwies. Elagabals Regierung (218 - 222 Borganger von 2. Geverus) aber bildete die grotestefte Episode und den fdymachvollften Tiefpuntt bergangen romifchen Raifergeichichte. Er war urfprunglich felbft noch Priefter in der fprifchen Stadt und am Tempel feines Urgrofvaters Baffianos. Geine ehrgeizige Großmutter Julia Maeja (Abb. S. 244) machte ihn jum Raifer, und nun brachte er im Triumphwagen den fprifden Gott, den Schwarzen Stein, nach Mom. Er ließ Müngen pragen, die auf ber einen Geite feinen Ropf tragen und die auf der anderen Geite das Biergefpann mit dem runden Stein (mit einem Abler verziert) geigen, - und damit den Gott die Conne nicht fiort, find am Bagen vier Connenschirme angebracht, die ihn beschatten (21bb. S. 244). Als der sprifche Gott bann in Rom angefommen mar, erbaute ibm Elagabal zwei Prachttempel, in benen er nun felbft, eigenhandig, diefen allem abendlandifdem Empfinden Sohn iprechenden Rultus gelebrierte, mit allen feinen Ausschweifungen und Widerwärtigfeiten: er, der faiferliche Priefter. Ein befonderes Seft war g. B. die mit dem größten Geprange gefeierte "Sochzeit" bes fprifden Gottes mit bem Palladium aus dem Tempel der Befta - ein hohn: der altrömischen Göttin der Keuschheit! - und ein andres Mal mit der, eigens zu diesem Zwed nach Rom geholten Stadtgöttin von Karthago.

Dber ein anderes Beispiel vom Raiserthron. Im Jahr 248 wurde mit Gepränge die Tausendsjahrfeier der Gründung der Stadt Rom begangen. Die Millenniumsmünzen, die damals gesichlagen wurden, find uns erhalten. Der Ropf, den sie zeigen, ift der des Philippus Arabs. Dieser römische Raiser im tausenosten Jahr der Stadt Rom aber war – der Sohn eines sprischen Scheichs aus der Gegend von Damaskus. "Go gaben die Besiegten den Siegern Gesche!"

Das find die Tatbeffande des untergehenden Erften Romifden Imperiums. In fie muß man erinnern, damit jeder verfteht, mas es heißt, wenn wir behaupten: die Gefdichte und Entwidlung bes römifden Burgerrechtes in ber Raifergeit fei wie ein Spiegel der Befamtentwicklung; die politische Berfenung und Auflösung fei Ausdrud und Ausfluß und Auswirfung einer dahinter liegenden geiftigen und weltanichaulichen Berfegung; wenn wir fagen, daß, mahrend die Legionen und Feldherrn am Euphrat um die militarische Oftgrenze rangen, der wirkliche Rampf und die Enticheidung des Rampfes in Rom felbft ausgetragen murde. Man versteht Genecas (Nömischer Philosoph, Zeitgenoffe Raifer Meros) Wort, daß die Gebrauche diefer öftlichen Bolfer - er meint vor allem die Juden - berart um fich griffen, daß fie ichon in allen Landern Aufnahme fanden: "Go gaben die Befiegten den Siegern Gefete." Man verfteht, wie es möglich war, daß diefes Imperium, diefe ftartite und durch die ftartften Traditionen gehaltene Macht des antifen Europas, gerfreffen und gerfett und durchhöhlt murde, bis fie gufammenfacte.

Das Römifche Kaifertum, bas Bollwert gegen Uffen, murbe Beute des judifch-orientalifden Machtstrebens.

#### Und bennoch murbe Europa nicht Ufien!

Und bennoch murbe Europa nicht Affen! Wie war bas noch möglich?

Bon jener großen politisch-bürgerlichen Tradition des alten Römertums, seines alten Bürgertums und seines Bürgerrechtes, war, anger gewissen äußeren Formen, im vierten Jahrhundert nichts mehr übrig. Was noch bestand, war das heer. Dieses heer des Imperiums aber erhielt in dieser Welt des Untergangs und der Zersebung ein Neues, das ihm Bestand gab, und das gerade von dieser Stelle her in den sich auflösenden Körper des Imperiums einströmte: das Germanentum, das in diesem Zeitpunkt die europäische Geschichte zu gestalten beginnt. Die nordischen Stämme bringen ihre junge Kraft und werfen sie in die Breiche: in den geschichtlichen Kampf um Europas Schicksal.

Abolf hitler bat in dentwürdigen Gagen ber Schlugrede des Reichsparteitags 1935 gefchildert,

-,|-

29

245

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg6\_f6/0039

wie ein geschichtlicher Vorgang von gewaltigster Bebeutung sich vollzog, als die Begegnung dieser germanischen Stämme mit der untergehenden Antike geschah; wie sene ihnen im Sterben die politisch militärische Tradition der antiken Staaten, vor allem Roms, darreichte – zugleich mit der weltanschaulichen Hilse des Christentums –, und wie daraus dann die germanischen Staatsbildungen sich vollzogen. Ohne diese, im wahrhaft letten Augenblick kommende Rettung aber wäre

"bas Schickfal Europas und der übrigen Belt, foweit es fich um die weiße Raffe handelt, nicht ausbentbar und heute jedenfalls nicht vorzuftellen".

Die Antike ftirbt, ein neues Europa bricht an: die abendländische Rultur, das neue, auf Jahrhunderte bin wirksame Bollwerk gegen den Einbruch Asiens.

Das erfte, große geschichtliche Beispiel biefer neuen, jugendlichen, die Berfetjung hinter fich laffenden Einheit ift Theoderich der Große und fein Offgotenreich in Ravenna. Bygang, der andere Erbe des Römischen Imperiums, hatte die Aufgabe gehabt, auf diefe Germanenreiche geftütt, Brudentopf gegen Aften gu fein. Aber Bnjang ift felber "alt", felber im Bann ber Machte ber Berfetjung, und fo fennt es allein die Eifersucht gegen ben jugenblichen Rivalen. Theoderichs Gotenreich verblutet und geht an ber Tude ber Bogantiner jugrunde. Go febr haben jene den Germanenfürften gehaft, baß fie fein Bild in Ravenna ausgefratt haben und bag fie ein anderes Mal das Mofaitbild, das feinen Mamen trug, in das angebliche Bild bes bygantinifden Raifers Juftinian umgefälicht haben.

Aber bie Rraft ber Germanen ift nicht zu brechen. Das Erfte Reich der Deutschen nimmt bas Erbe auf: bewußt knupfte Rarl in Machen an ravennatische Traditionen Theoderichs an. Auf ben Ratalaunischen Felbern, bei Tours und Poitiers, an ber fpanischen Mart wie an den Ufern von Elbe, Saale und Ober, an der Unftrut und auf dem Lechfelb, bei Liegnis, an ber Weichsel und Dogat, vor ben Zoren Biens, 1914 bei Zannenberg, 1938 und 1939 in ber tichechischen Frage: immer geht es um diefelbe Enticheibungsichlacht, die einftmals Roms Legionen am Cuphrat fampften - um Europas Oftgrenze und um Europas Schidfal gegen Ufien. Co bat auch Muffolini dem italienischen Bolf bas Bewußtsein einer europäischen Gendung wiedergegeben, indem er, von Mordifalien beginnend, eine gegen ben jubifd-tatarifden Bolfdewismus fanatifd fampfende Mustefeorganifation bilbete, für beren Gieg bie neuen Raffengefege ebenfo gewaltig gengen

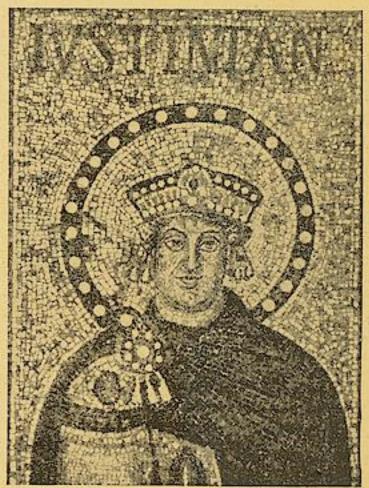

Mojaifbild Theoderichs aus feiner hoffirche in Ravenna Nach der Zerftörung des Gotenreiches haben die Byzantiner den Namen Theoderichs ausgefraht und dafürfälfchlichden Namen desbyzantinischen Kaisers Justinian eingeseht. (Nachweis von Fr. von Lorenty)

wie die neuen Grenzen des Imperiums! Immer aber ist es nicht der Kampf der noch so tapferen Legionen und Regimenter allein, der entscheidet. Immer geht es zugleich um die Schicksalsfrage, ob ein gesundes und startes Volk mit gesundem und startem Körper und Geist hinter den kämpfenden Heeren steht; oder ob all ihr Kämpfen und all ihre Lapferkeit umsonstist, weil die Mächte der Zersehung Volk und Staat in ihrem Rücken auflösen.

Wir aber miffen, daß bas Europa bes gwangigften Jahrhunderts noch einmal haaricharf an bem Abgrund ftand, ber vor anderthalb Jahrfausenden eines ber größten Reiche ber Weltgeschichte verfolungen hatte. Und wir wiffen weiter, bag auch diesmal - wie bamals - nicht ein zersestes und jum Schemen gewordenes "Burgerrecht" mehr ben Staat formte und gestaltete; wir haben es erlebt, daß ein Bürgerrecht erft dort wieder Ginn und Inhalt hat, wo ein Bolf ift. Und endlich wiffen wir, baß es nicht die Beltbeglückungsideen ber Bolferbundsapoftel waren, die die Rettung brachten, fonbern - wiederum im legten Augenblid - ber Ent= ichluß und die Zat zweier großer Manner, die ihre Bolter neu fchufen und benen noch einmal bas gange Europa banten wird:

Adolf Sitler und Benito Muffolini.

Größere Abidnitte des vorstehenden Artitels find entnommen einer bemnächst ericheinenden Arbeit des Berfassers: "Einbruch des Orients - Untergang des Imperium Romanum", in: "Europa und der Often", herausgegeben vom Amt Schrift-tumspflege beim Beauftragten des Führers für die Aberwachung der gesamten geistigen und weltanichaulichen Schulung der MSDAP., Berlag Eher, München (ericheint im Sommer 1939); dort auch ausführliche Literaturangaben.

Bgl. ferner aus den Schriften bes Reichsinstituts fur die Geschichte bes neuen Deutschlands, bef. G. Rittel, "Die bistoriichen Boraussegungen ber judischen Raffenmischung", 1939; R. G. Rubn, "Das Judentum als weltgeschichtliches Problem", 1939; "Forschungen jur Judenfrage" I-III, 1937 ff. (famtlich im Berlag ber hanseatischen Berlagsanstalt, hamburg).

### A. HIMSTEDT: Das Programm der NSDAP. wird erfüllt

Bunkt 4: "Staatsbürger kann nur sein, wer Boltsgenosse ist. Boltsgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konsession. Kein Inde kann daher Bolksgenosse sein."

Bunft 5: "Wer nicht Staatsbürger ift, foll nur als Gaft in Deutschland leben tonnen und muß unter Fremdengeschgebung ftehen."

Bunkt 6: "Das Recht, über Führung und Gesche des Staates zu bestimmen, darf nur dem Staatsbürger zustehen. Daher sordern wir, daß jedes öffentliche Umt, gleichgültig welcher Art, gleich, ob im Reich, Land oder Gemeinde, nur durch Staatsbürger bekleidet werden darf. Wir bekampsen die korrumpierende Parlaments-wirtschaft einer Stellenbesegung nur nach Parteigesichtspunkten ohne Rüchsicht auf Charakter und Fähigkeiten."

Buntt 8: "Jede weitere Einwanderung Nichts deutscher ist zu verhindern. Wir fordern, daß alle Richtbeutschen, die seit 2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sosort zum Bers lassen des Reiches gezwungen werden."

Buntt 9: "Alle Staatsbürger muffen gleiche

Rechte und Pflichten befigen."

Siehe dazu die Darstellung unter: "Das Brogramm der NSDUP. wird ersüllt" im Schulungsbrief "Bolt und Rasse", April 1939, Seite 172 st., sowie die Behandlung einer Reihe von staatsbürgerlichen Gesehen im Artifel "Staatsbürgertum als Recht und Pflicht" in diesem Sest, Seite 225 st.

Ferner fei noch auf folgende Magnahmen er=

gangend hingewiesen:

Rene Beamtengeseigebung

30. Juni 1933: Gefet über die Saftung des

Reichs für feine Beamten.

14. Oftober 1936: Reichsgrundfäße über Einstellung, Unstellung und Besörderung der Reichsund Landesbeamten. Diese vom Führer erstassenen Reichsgrundsäße tragen der Grundsforderung des Bunttes 6 des Barteiprogramms nach Eignung, Leistung und Bewährung besons ders Rechnung.

26. Januar 1937: Das deutsche Beamtengesch (in Zusammenhang damit die Neichsdienststrafsordnung) schafft ein einheitliches Reichsbeamtensrecht an Stelle der bis dahin bestehenden 17 versichiedenen landesrechtlichen Regelungen. In dem § 1 heißt es u. a.: "Der deutsche Beamte steht zum Führer und zum Reich in einem öffentlichsrechtlichen Diensts und Treneverhältnis (Beamtenverhältnis). Er ist der Bollstrecker des Willens des von der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei getragenen Staates."

25. März 1939: Gesetzur Anderung des deutschen Beamtengesches. Unter anderem wird die bisherige etwas subalterne Bezeichnung der vier Lausbahngruppen "unterer, einsacher mittlerer, gehobener mittlerer und höherer Dienstügeändert in die volkstümlichere Bezeichnung "einsacher, mittlerer, gehobener und höherer Dienst".

Dirette Mitwirfung bes Boltes

14. Juli 1933: Das Geset über die Bolfsabstimmung schafft die Möglichkeit, daß das Bolt selbst einer von der Reichsregierung beabsichtigten Maßnahme zustimmt oder nicht.

7. März 1936: Das Geset über das Reichstagswahlrecht sett den Kreis der zur Wahl berechtigten Reichsbürger sest. Es gehören dazu alle nach der ersten Berordnung zum Reichsbürgergeset als vorläusige Reichsbürger erlärten deutschen Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes, die am Wahltage 20 Jahre alt sind.

18. März 1938: Das zweite Geset über das Reichstagswahlrecht sett an die Stelle der bisherigen Kreiswahlvorschläge den Reichswahlvorschlag, ein neues Kennzeichen unseres einheitlich ausgerichteten Bolfsreiches.

#### Boltsgemeinichaft

Auf dem Grundfag des Programms der NSDUP. "Gleiche Rechte — gleiche Pflichten" (Bunit 9) bant fich unfere deutsche Bollsgemein= idjaft auf. Rein Gefeg des Dritten Reiches bringt besondere Bevorzugungen oder Benachteiligun= gen nach Befig, Stand oder sonstigen früher ausichlaggebenden Untericieden. Beim Gejeg über die allgemeine Wehrpflicht gibt es 3. B. feine besonderen Einjährigen mehr, ebenfalls werden zum Reichsarbeitsdienst ohne Ausnahme alle fähigen Deutschen, ob Sohn eines adeligen Diplomaten, ob Sohn eines handwerkers ober jonitigen Schaffenden, einberufen. Denn Boliss gemeinschaft tann nicht auf der Grundlage gleichen Besiges, gleicher Bildung oder gleichen Standes aufgebaut werden, jondern nur auf der Grundlage der gleichen Ehre aller ehrlich ichaf= fenden Boltsgenoffen. Mag die Leiftung, der Befig, die Bildung des einzelnen Bolksgenoffen noch jo verichieden fein, ift er ein ehrlicher, an= ständiger, gradliniger Kerl und Charafter, fo hat er mit jedem anderen, der genau jo wie er feine Pflicht erfüllt, die gleiche Ehre gemein= jam. Go tann im Dritten Reich der Land= arbeiter neben dem Reichsminister ruhig ohne Minderwertigfeitsgefühle Plag nehmen, und beide wird gleiche Uchtung voreinander fo verbinden, daß angerliche Unterschiede fie nicht wieder zu trennen vermögen. So ichreibt auch der Führer in feinem Borwort eines jeden NSDUP.: Mitgliedbuches der "Behandle Deine Untergebenen als Bolfsgenoffen und nicht als Lasttiere. Erblide in ihnen teine Aus= beutungsobjette, fondern Mitftreiter und Wiit= arbeiter im Erhaltungs= und Lebenstampfe unferes Boltes. Gib ihnen feine Behandlung, die Du selbst als Deutscher und Nationalsozialist nicht gern erdulden würdest, und fühle Dich dess halb nie als ihr Stlavenherr, fondern immer nur als ihr Führer. Bergig nie, bag nicht nur die anderen Dir etwas iculben, fonbern bag auch Du den anderen das gleiche ichuldig bift . . Sieh im legten Deiner Boltsgenoffen immer noch ben Trager Deines Blutes, mit dem Dich bas Schidfal Diefer Erde ungertrennlich ver-Bolte ben legten Stragenfehrer höher als ben König eines fremden Landes!"

#### Fragen und Antworten

Frage: Wer ift beuticher Bollszugeboriger?

Untwort: Der Begriff "Deutscher Boltszugeboriger" umfaßt beutiche fowie frembe Staatsangehörige beutichen Blutes. Unter Bolfebeutiden verfieht man nur beutiche Bollogugeborigfeit ber Angeborigen frember Staaten. Deutscher Boltsjugeboriger ift, wer fich felbft ale Angeboriger bes beutiden Boltes befennt, fofern biefes Befenntnis neben ber Abstammung burch bestimmte Satfachen wie Sprache, Erziehung, Rultur ufm. bestätigt wird. Es ift alfo 3. B. eine bewußte Brreführung, wenn Juden, die aus dem Reich ausgewandert find, fich als beutiche Bolfsjugeborige bezeichnen. Dieje Methobe ift aus Muglichfeits. ermagungen von vielen Juden ichon angewandt worden.

Frage: Wie groß ift bas Deutsche Reich feit ber Gingliederung von Bohmen, Mahren und bem Memelland?

Antwort: Das Gebiet bes Reiches vergrößert fich burch bas Protettorat Bohmen und Mabren um eine Flache von 48 947 Quabratfilometer mit 6 795 000 Einwohnern. Durch die Beimfehr bes Memellandes find 2848 Quadratfilometer deutsches Land mit 153 000 Einwohnern wieder mit bem Reich vereinigt worben. Dach vorläufigen Berechnungen umfaßt bas Gebiet bes Großbeutiden Reiches gegenwärtig rund 635 000 Quadraffilometer mit ungefähr 86,2 Millionen Einwohnern. Bom Proteftorat umfaßt Bohmen 32 167 Quadratfilometer und bat 4 473 000 Einwohner. Dabren hat ein Gebiet von 16 780 Quabratfilometer und 2 321 000 Einwohner.

Frage: Gind bie Tichechen im Protettorategebiet beutide Reichsbürger?

Untwort: Die Schaffung bes Protektorate Bobmen und Mabren veranlagte bie bemofratifche Preffe gu ber Behauptung, daß das nationalfozialiftifche Deutschland nunmebr bas völlische Pringip aufgegeben habe. Die Latfache, daß die Eicheden im Protektoratsgebiet nicht beutiche Reichsburger, fonbern Staatsangehörige bes Protettorats find, widerlegt biefen Anwurf eindeutig. Dagegen murben bie im Protef. torat Bobmen und Dabren lebenben Bolfsbeutiden burch den Erlag des Führers vom 16. Mar; 1939 deutiche Staats. angehorige.

Frage: Die fart find bie nichtbeutichen Bolfegruppen im Reid?

Untwort: Die ftartfte Gruppe find die Eichechen in ben fubetendeutschen Gebieten. Es bandelt fich um rund 300 000 bobenftandige Eichechen, die im mefentlichen ichon vor 1910 anfaifig maren. Das in Bobmen und Dabren geichloffen fiedelnde tichedifche Bolt gablt nicht als Bolts. gruppe, fondern ale Bolt im Rahmen bes Reichsproteftorate. Die zweitgrößte Wolksgruppe find die Polen, In ben beutiden Oftgebieten gibt es nach ber Bolfegablung von 1933 113 010 Personen mit polnifcher Mutteriprache, 285 092 gaben als Muttersprache deutsch und polnifch an. Die froatifche Boltsgruppe in ber Oftmart umfaßt ungefähr 40 000 Menichen, die Bindifchen ober Glowenen 30 000. Die Magnaren als fünfte Bolfegruppe im Reich find rund 10 000 Menichen. Die Bahl ber Danen wird gwischen 5000-10 000 angegeben. In Wien leben neben 30 000 Eichechen auch 2000 Glowafen. Meuerdings gibt es auch eine fleine litauifche Bollegruppe (5000 - 10 000) in Deutichland.

Brage: Gind nach ben Durchführungsbestimmungen bom 25. Mary 1939 gu bem Befes über bie Sitler-Jugenb auch die Rinder beutider Staatsangeboriger nichtbeuticher Dationalität verpflichtet, in ber B3. Dienft ju tun?

Untwort: In bem Gefen ift bestimmt worben, bag fur die Angehörigen ber in Deutschland lebenben Minberbeiten ber Reichsminifter bes Innern befondere Bestimmungen erläßt.

Frage: Befigen Muslander in Deutschland befonbere Diedite?

Antwort: Ausländer find gewöhnlich - und fo auch in Deutschland - ben Gefegen bes Candes unterworfen, in bem fie fich aufhalten. In wenigen Staaten besteben Ausnahmen byw. haben bie Muslander migene (internationale) Dieberlaffungen, die g. B. eigene Berichtsbarteit befigen. Das betanntefte Beifpiel ift Schanghai.

Frage: Wer maren Berfaffer und Komponist bes Liebes: "Freut euch bes Lebens?"

Antwort: Gegenüber faliden Gerüchten, wonach bas Lied "Freut euch bes Lebens" von einem Juden verfaut worden fei, ift feftguftellen, bag bas Lied 1793 von Johann Martin Ufteri (1763-1827) aus Burich verfaßt murbe. Romponift bes Liebes ift Johann Georg Mageli (1773 bis 1836) aus Wehiton bei Burich. Wiele feiner Lieber maren fcon gu feinen Lebzeiten über gang Deutschland verbreitet.

#### Das deutsche Buch

Schwiegte, Bruno:

.. ftarben in Blanbern" Berlag C. Bertelsmann, Guterslob. 344 G., 45 Photos. Bolts- ausgabe 2,85 RM.

"Gestritten, gelitten für Deutschlands Chr, es tennt ihre Ramen nur Gott ber Berr.

ein Dentmal fur die Emigleit gu fegen, Das Buch wird empfohlen.

Brandmaper, Balthafar: "Meldegänger hitler"

Buchverlag Frang Balter, Aberlingen a. Bobenfee, 94 S. 2,40 MM. Alls in den Jahren des Kampfes Marzisten und Juden den Führer mit Ored beschmeißen wollten, ihn einen Desetteur nannten, schrieb sein Kriegskamerad Brandmaner, der drei Jahre in den Schlachten des großen Krieges an der Seite des Führers stand, das Buch "Meldegänger Hitler". Aus seinem Kriegstagebuch hat der einsache Bauernsohn ein der Wahrheit entsprechendes Bild über den soldarischen Geist und Mut, über die Tapferseit und Einsahgereitschaft des in 47 Schlachten des großen Krieges ersahrenen Frontsoldaten Adolf Hitler geschildert. "Die Wahrheit dem deutschen Bolle." Das Buch er schieden 1932.

Gubamerita

Klima, Bevölkerung und Wirtschaft, Rultur, Politit und Beidicte Gefürste Abertragung von "The Republics of South America" von Otto Albrecht van Bebber. 343 Seiten, 46 Abbildungen, 1 Rarte, Preis Leinen 9,60 MM. Bilbelm Goldmann Berlag, Leipzig.

9,60 MM. Wilhelm Goldmann Verlag, Leipzig.

Südamerita ist in den letten Jahren vor allem auch für Deutschland immer mehr in den Bordergrund gerüdt. Die Ausweitung des Sandels mit den südameritanischen Staaten hat durch die nationaliozialistische Wirtschaftspolitis ständige Fortschritte zu verzeichnen. Groß ist auch der Anteil deutscher Einwanderer, die ihrer Gigenart treugeblieben sind, an dem Ausbau dieses Kontinents. Deshalb ist das Erscheinen des Wertes, das grundlegend alle Probleme Südameritas behandelt, zu begrüßen. Das vorliegende Buch ist eine freie Bearbeitung des von einer Studiensommission des "Royal Institute of International Affairs" herausgegebenen englischen Originalwertes, die von Dr. Otto-Albrecht van Bebber besorgt wurde. Es ist eines der umfassendien und vielseitigten Werte, die bisher über Südamerika in deutscher Sprache erschienen sind. Sprache ericienen finb.

#### Bu vorliegenber Folge:

Die Textilluftrationen gu bem Auffag von Brof. Gerhard Rittel und die Aufnahmen auf der Bildfeite 3 murden vom Berjaffer gur Berfügung geftellt.

Die Aufnahmen von Brag (Bilbfeite 6-8) find von ber beutfchen Studentenicaft in Prag jur Berfügung geftellt worden. Der Fries auf ber erften Umidlagfeite ift bem Chrendfrgerbrief ber Stadt Glensburg für den Reichsminifter bes Innern, Barteis genoffen Dr. Bilhelm Frid, bom 10. Marg 1937 entnommen.

Die Aufnahmen auf ben übrigen Bilbfeiten ftammen von: Dietrich (1), Sege (1), 3to (1), Mauritius (4), Breffeamt ber DAF. (1), Scherl (2), Beltbilb (3).

Auflage der Mai. Folge 4,7 Millionen

Rachbrud, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung, her ausgeber: Der Reichsorganisationsleiter — hauptschulungsamt, hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamisleiter Franz h. Woweries, Wohn, München, Barerite. 15. Fernruf: 59 76 21 (Polisach München 2 BS — Nr. 259), verantwortl. für den Fragelasten: hauptorganisationssamt der RSDAP., München. Verlag: Franz Cher Nachs. Gmbh., Zweigniederlaffung Berlin SW 68, Zimmerstr. 67—91 (Zentralverlag der RSDAP.). Fernruf: sur herngespräch Sammel-Ar. 11 60 71, sur Ortsgespräch 11 00 22. Drud: M. Müller & Sohn RG. Berlin SW 68.



## ADOLF HITLER

DEM FÜHRER DES DEUTSCHEN VOIKES

hatder Senat der Freien Stadt

### DANZIG

IN unauslöschlicher Dankbarkeit für das Werk sittlicher und völkischer Erneuerung des Deutschen Volkes und als Zeichen ewiger blutmässiger Verbundenheit Danzigs mit dem Deutschen Volke unter Zustimmung der Stadtbürgerschaft, das EHRENBURGERRECHT verliehen. Dies wird hiermit bekundet Danzig, den 20. April 1939.

DER SENAT DER FREIEN STADI DANZIG

Titelseite: Zeichnung von Hans Schirmer, Berlin. / Oben: Abbildung des Ehrenbürger= briefes, den der Senat der Freien Stadt Danzig dem Führer zu seinem 50. Geburtstag verlieh.

#### Fragen und Antworten

Black

3/Colo

Magenta

ed

Yellow

Green

Cyan

248

9

7

10

6

S

3

40

Frage: Ber ift beutider Boltszugehöriger?

Untwort: Der Begriff "Deutscher Bolfszugehöriger" umfaßt beutiche fowie fremde Staatsangehörige beutichen Blutes. Unter Boltsbeutichen verfteht man nur beutiche

hörigen frember Staaten. wer fich felbft als Angehorit, fofern biefes Betenntnis bestimmte Tatfachen wie ifm. bestätigt wird. Es ift brung, wenn Juden, die aus fich ale deutsche Bollegugethode ift aus Müglichteits. don angewandt worben.

#### Deutsche Reich feit ber Ginen und bem Memelland?

Reiches vergrößert fich burch Mabren um eine Flache von 795 000 Einwohnern. Durch find 2848 Quabrattilometer Einwohnern wieder mit dem orläufigen Berechnungen umben Reiches gegenwärtig rund it ungefähr 86,2 Millionen at umfaßt Bohmen 32 167 73 000 Ginwohner. Mabren abrattilometer und 2 321 000

#### echen im Protettoratsgebiet

ng bes Proteftorate Bobmen mofratifche Preffe ju ber Beliftifche Deutschland nunmehr babe. Die Zatfache, baf bie nicht beutiche Reichsbürger, Proteftorate find, miderlegt gegen murben bie im Protet. ebenden Bollebeutiden burch Mary 1939 deutiche Staats.

#### nichtdeutiden Wolfsgruppen

Gruppe find bie Eichechen in Es handelt fich um rund en, die im mejentlichen ichon as in Bohmen und Mabren Bolt jablt nicht als Bolle. ahmen bes Reichsproteftorats. nd die Polen, In den deutschen er Wolfsgablung von 1933 icher Mutteriprache, 285 092 utich und polnisch an. Die r Oftmart umfaßt ungefähr iden oder Glowenen 30 000. Itsgruppe im Reich find rund l ber Danen wird gwifden Dien leben neben 30 000 Meuerdings gibt es auch eine 000 - 10 000) in Deutichland.

Durchführungebeftimmungen Befen uber die Bitler-Jugend taatsangehöriger nichtbeuticher r 53. Dienft gu tun?

en ift bestimmt worden, bag Deutschland lebenben Minber-Innern befondere Bestimmun.

Frage: Befigen Muslander in Deutschland befondere Redite?

Antwort: Auslander find gewöhnlich - und fo auch in Deutschland - ben Gefegen bes Canbes unterworfen, in bem fie fich aufhalten. In wenigen Staaten besteben Ausnahmen byw. baben die Auslander eigene (internationale) Diederlaffungen, die j. B. eigene Berichtsbarteit befigen. Das betanntefte Beifpiel ift Schanghai.

Brage: Wer maren Berfaffer und Komponift bes Liedes: "Freut euch bes Lebens?"

Untwort: Gegenüber faliden Geruchten, wonach bas Lied "Freut euch bes lebens" von einem Juden verfaßt worden fei, ift festguftellen, daß bas Lied 1793 von Johann Martin Ufteri (1763-1827) aus Zurich verfaßt wurde. Romponift bes Liebes ift Johann Georg Mageli (1773 bis 1836) aus Wehiton bei Burich. Biele feiner Lieber maren fcon gu feinen Lebzeiten über gang Deutschland verbreitet.

#### Das deutsche Buch

Schwiegte, Bruno:

... ftarben in Flandern" Berlag C. Bertelsmann, Gutersloh. 344 S., 45 Photos. Bolls. ausgabe 2,85 MM.

> "Gestritten, gelitten für Deutschlands Chr, es tennt ihre Ramen nur Gott ber Bert.

Bier Jahre Front, vier Jahre Kampf, vier Jahre Sieg zeigt dies unerhört padende Buch. Bon Antwerpen die zur Tragodie am Remmel. Bater und Sohne aus allen Gauen tampfen für die Ehre ihrer Waffen. Rein Generalstabswert, sondern aus dem täglichen Kampf erlebte Szenen die inst kleinste wiedererzählt.
Es gelingt dem Berfasser, den namenlosen helden von Flandern

ein Dentmal für die Emigfeit gu feten. Das Buch mirb empfohlen.

Brandmaner, Balthafar: "Melbeganger Sitler"

Buchverlag Frang Balter, Aberlingen a. Bobenfee. 94 S. 2,40 RM. Als in den Jahren des Rampfes Marriften und Juden ben Gubrer mit Dred beschmeißen wollten, ihn einen Deferteur Führer mit Dred beichmeißen wollten, ihn einen Deserteur nannten, schrieb sein Kriegslamerad Brandmager, der drei Jahre in den Schlachten des großen Krieges an der Seite des Führers stand, das Buch "Weldegunger Sitter". Aus seinem Kriegstagebuch hat der einsache Bauernschn ein der Wahrheit entsprechendes Bild über den soldatischen Geist und Mut, über die Tapferseit und Einsahzereitschaft des in 47 Schlachten des großen Krieges ersahrenen Frontsoldaten Adolf Hitler geschildert. "Die Wahrheit dem deutschen Bolle." Das Buch er ich i en 1932.

#### Gübamerita

Klima, Bevölterung und Birticaft, Rultur, Politit und Geschichte Gefürzte Übertragung von "The Republics of South America" von Otto Albrecht van Bebber. 343 Geiten, 46 Abbildungen, 1 Rarte, Preis Leinen 9,60 MM. Wilhelm Goldmann Berlag, Leipzig.

9,60 MM. Wilhelm Goldmann Berlag, Teipzig.
Südamerika ist in den letten Jahren vor allem auch für Deutschland immer mehr in den Vordergrund gerüdt. Die Ausweitung des Handels mit den südamerikanischen Staaten hat durch die nationalsozialitische Wirtschaftspolitik ständige Fortschtitte zu verzeichnen. Groß ist auch der Anteil deutscher Einwanderer, die ihrer Eigenart treugeblieben sind, an dem Ausbau dieses Kontinents, Deshald ist das Erscheinen des Wertes, das grundlegend alle Probleme Südamerikas behandelt, zu begrüßen. Das vorliegende Buch ist eine freie Bearbeitung des von einer Studienkommission des "Royal Institute of International Affairs" herausgegebenen englischen Originalwerkes, die von Dr. Otto-Albrecht van Bebber besorgt wurde. Es ist eines der umfassendiger und vielseitigken Werke, die bisher über Südamerika in deutscher Sprache erschienen sind. Sprache erichtenen find.

#### Bu vorliegender Folge:

Die Textilluftrationen gu bem Auffag von Prof. Gerharb Rittel und bie Aufnahmen auf ber Bilbfeite 3 murben vom Berfaffer gur Berfügung gestellt.

Die Aufnahmen von Prag (Bildfeite 6-8) find von ber beut-ichen Studentenicaft in Prag gur Berfugung geftellt worben.

Der Fries auf ber erften Umichlagfeite ift bem Chrendirgerbrief ber Stadt Flensburg für den Reichsminifter bes Innern, Bartei-genoffen Dr. Wilhelm Frid, vom 10. Marg 1937 entnommen.

Die Aufnahmen auf ben übrigen Bilbfeiten ftammen von: Dietrich (1), Sege (1), Ito (1), Mauritius (4), Preffeamt ber DAF. (1), Scherl (2), Weltbilb (3).

Ige 4,7 Millionen

ur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. He ta usgeber: Der Reichsorganint. hauptichtiftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz h. Moweries, rnrus: 59 76 21 (Postsach München 2 BS — Nr. 259), verantwortl. für den Fragelasten: hauptorganisationssamt der NSDAB., München. Berlag: Franz Cher Rachs. Smeigniederlassung Berlin SW 68, Jimmeritz, 87—91 (Jentrasverlag der NSDAB.). Fernrus: sur Ferngespräch Sammel-Nr. 11 60 71, für Ortsgespräch 11 00 22, Druck: M. Müller & Gohn AG. Berlin SW 68.